

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



234,46





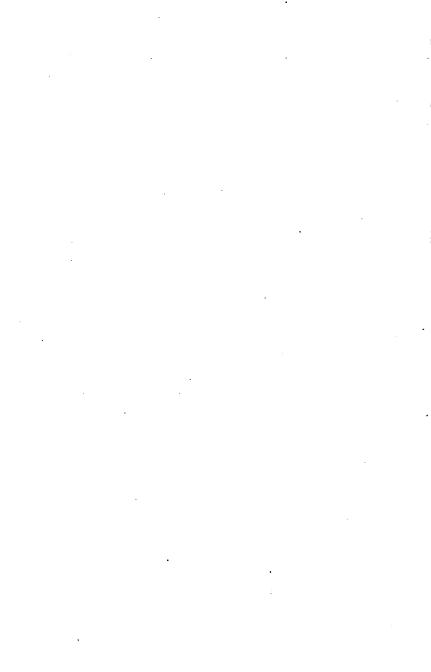

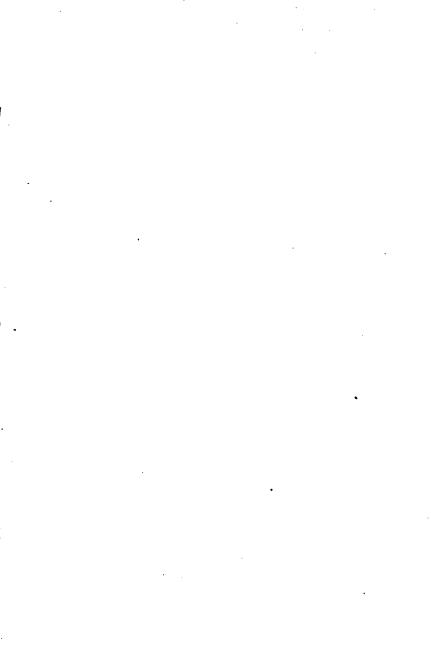

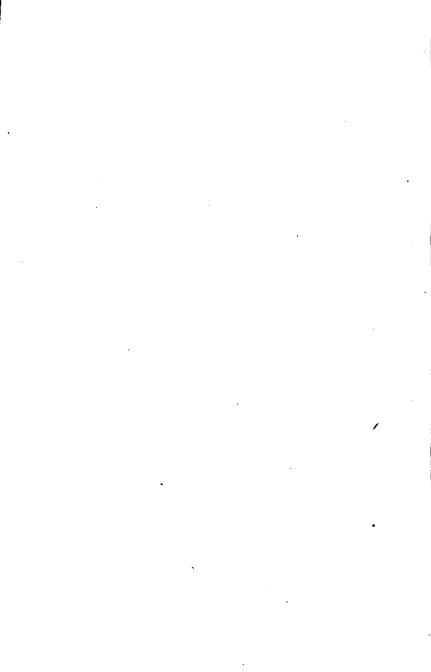

# Tannhäuler und Ewige Jude.

## Zwei deutsche Sagen

in ihrer Entstehung und Entwickelung historisch, mythologisch und bibliographisch verfolgt und erklärt

bon

Dr. 3. G. Th. Grafe,

Bmeite vielfach verbefferte Auflage.

G. Schönfelb's Buchhanblung (C. A. Werner).

C Bresden.

25234,46

1861, Nov. 15.

.68 Shapl. Fund.

# **Porwort.**

Die zwei Abhandlungen, welche hier in zweiter, vielsach vermehrter und verbesserter Auflage erscheinen, haben seit ihrem Erscheinen vor nunmehr 16 Jahren sich so viele Freunde erworben, daß, nachdem die Auflage vergriffen war, sie in Auctionen zu einem sehr hohen Preise verkauft wurden und gleichwohl nur selten zu haben waren. Der Bersasser glaubt also durch ihren Wiederabdruck dem wissenschaftlichen Publikum einen um so angenehmeren Dienst zu erweisen, als der Gegenstand,

den sie behandeln, nicht veraltet, sondern immer interessant und unabgeschlossen bleiben wird.

Man wird bei Bergleichung der gegenwärtigen mit ben früheren Ausgaben finden, daß ich ben Gegenstand nicht aus dem Auge gelassen habe, denn der Bermehrungen und Berbefferungen find nicht wenige. 3. B. beim Tannhäuser das dänische Volkslied und die diesem Minnefänger in der Kolmarer Liederhandschrift zugeschriebenen Lieder hinzugekommen und das alte deutsche Bolkslied aus Kornmann's Mons Veneris, das mir bei der ersten Auflage unzugänglich war, wörtlich abgedruckt Derselbe Kall war bei dem ewigen Juden, nur sind mir die auch bei der ersten Auflage als unzugänglich bezeichneten Quellen britten Ranges\*), die mahrscheinlich ebensowenig etwas Neues enthalten, als das Bull. du Biblioph. 1839. p. 537 und Annuaire de la bibl. de

<sup>\*)</sup> Religiöses Journal Bb. XIV. S. 178 sq. Archief voor kerkelyke Geschiedenis, Leyden T. XIII. p. 311—328. Morgensblatt 1818. nr. 119. und The Turkish Spy Vol. II. B. III. Cap. I., sowie die Anm. 37 angesührte Abhandlung von Mitternacht.

Bruxelles 1842. p. 198 oder die Einleitung bes hrn. Hofrath J. B. Rousseau zu f. Uebertragung des Sue'schen Ewigen Juden (Berlin 1844) Bd. I. p. 1—23, auch diesmal verschlossen geblieben. Ebensowenig gelangten die zwei Uebersetungen meiner ersten Auflage (G. Brunet, Notice hist, et bibliogr, sur la légende du Juif errant. Bordeaux 1845. 8., und J. G. Th. Graesse, Het verhaal nopens den Joodschen wandelaar geschiedk. ontwikkeld, met dergel. fabelen vergeleken en oordolk. toegelicht. Uit het Hoogd. vert. door den schryver der wederlegg. van de grondstell. der R. K. Kerke J. W. van der Meer de Wijs]. Amst. 1844. gr. 8.) in meine Sande, allein wenn auf der einen Seite eben diese zwei Uebersetzungen beweisen, wie interessant und wichtig der Stoff sein muß, um solchen Anklang zu finden, werden gleichwohl die Räufer meiner zweiten Auflage jedenfalls finden, daß die Berbefferungen und Zusätze derfelben von der Art find, daß dieselbe mit Recht den Namen einer ver=

mehrten und verbefferten führt. Noch habe ich hier öffentlich meinem Hrn. Berleger zu danken, daß er durch seine Liberalität das Erscheinen einer zweiten Auflage ermöglicht und dieselbe vortrefflich ausgestattet hat.

Dresben, den 1. November 1860.

Dr. J. G. Th. Grässe.

# Die Sage vom Tanhäuser.

# Erstes Rapitel.

In dem freundlichen Hörfelthale liegt zwischen den Städten Gifenach und Gotha ein traurig aussehender un= fruchtbarer Bergruden, fast in der Form eines länglichen Sarges, bem bas Bolf ben Namen Borfelberg gegeben hat. In diesem öffnet sich hoch oben am Nordwestende besielben an einer steilen und schwer zugänglichen Felfenwand bem felten fich borthin verirrenden Fufe eine Art Schlucht, bas Börfelloch, aus welchem man oft sonderbare Tone erschallen bort, wie wenn unterirdische Gemässer von hohen Klippen herabfturzten, ober rauschende Wellen Mühlrader schnell umdrehten oder eine empörte Brandung an ein hohes Felsengestade schlüge. Dieg vernimmt man auch oft, wenn man oben auf bem Berge steht, eben so beutlich als am Eingange ber Höhle felbst. Nun hat man aber früher auch, wie in der Umgegend noch heute alte Leute zu erzählen wiffen, aus bemfelben Loche wildes trauriges Beheul, verwirrtes Geschrei. Stimmengewirr und Getofe, wie wenn Gifen gegen einander geschlagen wird, und Rettengeraffel erschallen boren, und weil die Bolksfage Solches für das Webegeschrei der Verdammten genommen und Giner, ber es gehört, ben Andern barauf aufmertsam gemacht hat mit ben Worten: Bier (ober: bore!) ber Seelen

Berg, so hat der Berg davon den Namen\*) bekommen und ist seitdem Hörselberg genannt worden. Angeblich hat hiervon auch das Flüßchen, welches unter dem Namen Leina im Gothaischen Amte Reinhardsbrunn entspringt, die Emse, Ruhla und Ressa aufnimmt und bei dem Dorfe gleichen Namens in die Werra fällt, von ihr den Namen Hörsel erhalten.

Von biefem Berge nun gehen in bem Munde bes Bolfes viele und munderliche Sagen, wie jene Böhle eine Pforte ber Hölle und in ihm sowohl diese als auch das Fegefeuer1) be= findlich sei. Sonderbar genug entladen fich in seiner Nähe er selbst bilbet nämlich eine sogenannte Wetterscheibe - oft bie furchtbarften Gewitter mit schrecklichen Blipen und Donnern, und Kornmann a. a. D. erzählt uns (nach Lange, Thuring. Chronik S. 150), daß im Jahre 1398 bei Gifenach um Mittag auf einmal in der Luft drei große Feuer sichtbar wurden, die fich balb in einen Feuerklumpen zusammenzogen, bald wieder auseinander gingen und endlich in den Hörfelberg hineinfuhren. Zuerst foll nun aber bie Sage, bag iu biesem greulichen Berge ber Sit bes Fegefeuers fei, fich aus Eng= land nach Thüringen verbreitet haben. Es erzählt nämlich (nach Lange S. 57) Kornmann, de miraculis mortuorum (1610. 8.) L. II. c. 47, es habe einft ein Rönig von Eng= land ein schönes Frauenbild aus niederem Stande, Reinswiga genannt, zu seiner Gemahlin erhoben, sei aber bald nachher Seine Wittme habe ihn nun gar fehr betrauert, perstorben. ben Armen viel Almofen gespendet, viele Meffen für seine

<sup>\*)</sup> Auch hofet-, horfel-, hörfel-, Ofelberg (von Urfel, Ufel, glühenbe Afche). Der Zugang zu bem hörselloch ift jett burch bei bemselben emporgewachsenes ftartes Gestrüpp fast uumöglich geworben. Die lateinischen Chronisten nennen ihn jenes furchtbaren Getöses wegen ben Mons Horrisonus.

Seele lefen laffen und felbst früh und spat für ihn gebetet, hoffend fo ihren herrn aus dem Fegefeuer und der ewigen Bein zu erlösen. Da sei ihr einmal im Traume ein Geficht ericbienen, ein Schatten, gestaltet wie ihr feliger Bemahl, und eine Stimme wie die feinige habe ihr zugerufen, bie Seele ihres Mannes befinde sich in einem im Lande Thüringen nicht weit von ber Stadt Gifenach gelegenen Berge im Fegefeuer und könne aus biefem weber durch ihr Almofenspenden, noch burch ihr Beten erlöft werben. Als fie nun hierauf erwacht fei, habe fie fofort ihre Schätze genommen und fei mit ihren Frauen und Dienern in ein Schiff gestiegen und auf biefem nach Deutschland herübergeschifft und so nach Thuringen ge= tommen, wo fie in ber Nahe jenes Berges eine Kirche und eine Art Rlofter gebaut habe, in welches fie fich fammt ihren Frauen begab und baselbst in einsamer Burudgezogenheit für bas Seelenheil ihres Gatten betete. Den Ort felbst nannte fie aber Satansstätte, woraus, als fich nach und nach auch andere Leute baselbst anbauten, Sattelstätt marb. fie nun endlich nach langem Beten und Wohlthun abermals burch ein Beficht in Erfahrung gebracht hatte, bag ihrem Gatten Erlöfung zu Theil geworden fei, verschied fie im frommen Glauben, mit ihm wieder vereinigt zu werben, und hinterließ alle ihre Sabe ihren Frauen. Da nun aber zu felbiger Zeit von der Tochter des Landgrafen von Thuringen Ludwig III. († 1190) bas Ricolaikloster zu Gifenach erbaut worden war, fo begaben fich jene mit allen ihren Schätzen in basselbe und nahmen die Ordensregel des heil. Benedict an2)

Wahrscheinlich ist nun aber in bem Hörselberge jener Höllenpfuhl zu suchen, zu welchem einst ber Teufel einen Schwarzkünstler trug, ber von bem Landgrafen Ludwig III. ober bem Milben ben Auftrag erhalten hatte, nachzusehen, wo sich bie Seele seines Baters, Ludwigs bes Eisernen, befinde.

Der kam unter bes Teufels Leitung an eine ungeheure Grube, auf welcher ein glühender Deckel lag, ben hob ber Teufel ab und bließ mit einer ehernen Posaune fo ftart hinein, bag bavon Erbe und himmel erbebten, und fiehe, aus ber Grube folug eine helle Lohe mit greulichem Geftanke auf und mitten in biefer schwebte die Seele bes abgeschiebenen Landgrafen und rief mit kläglicher Stimme: Siehe hier mich Unglücklichen leiben und erfahre, baf ich nicht eber aus biefer Bein werbe erlöfet werben, als bis mein Sohn alles bas, mas ich ben Stiftern zu Mainz, Fulba und Bersfeld unrechtmäßiger Weise entriffen habe, benfelben zurückgegeben haben wird. Als nun ber Schwarzfünstler von ihm ein Wahrzeichen verlangte, baß er auch wirklich ber Landgraf fei, fagte er ihm einige geheime Dinge, bie nur ihm und feinem Sohne bekannt fein konnten, und verfank sofort wieder in die Grube. Jener hinterbrachte nun bem Landgrafen Ludwig Alles, was er gesehen hatte, allein ba biefer auf ben Rath feiner Bertrauten jene Stifts= güter nicht wieder herauszugeben für gut fand, und sich auf reichliches Almofenspenden und Meffelefen für feines Baters Seelenheil beschränfte, fo burfte biefer noch heute auf feine Erlöfung lauern 3). Diefer Sput hat fich aber noch oft bis in die neuere Zeit herab wiederholt, wie denn einstmals mehrere Beinkarner, als sie in ber Dammerung auf ber großen Beerstraße, die von Gotha nach Frankfurt führt, nach ihrem Nachtquartier, bem Dorfe Schönau, gufuhren, eben ba fie am Fuße bes Borfelberges bingogen, faben, wie fich an einer Stelle bes Berges, wo sie nie zuvor eine Deffnung mahrgenommen hatten, die Erde aufthat, und als fie näher hinzutraten, saben fie eine Gluth aus ber Sohle aufflackern, wie wenn Gifen in einem Sohofen geschmolzen würde. Als fie aber genauer hinein= blickten, saben sie eine Menge Lebender und Berftorbener in einem Flammenmeere sigen, und es tam ihnen vor, als feien ihnen einige davon nicht unbekannt, ja balb erkannten sie mehrere reiche Weinhändler, für die sie oft geladen hatten und die jetzt dasür mit Feuer gestraft wurden, daß sie den Wein mit Wasser vermischt oder gar mit schädlichen Ingrebienzen versetzt hatten. Als nun aber einer der Fuhrleute vor Angst ausgerusen hatte: Ach, daß sich Gott erbarme, versank Alles wieder in Finsterniß und die frühere Oeffnung blieb verschwunden.

Daß nun aber berfelbe Berg wirklich ber Wohnsit bes bofen Feindes und feiner Heerschaaren ift, beweist die Bolksfage auch badurch, daß sie berichtet, wie in ihr die wilde Jagd verschwindet, die sich, wie uns Agricola in seinen Spruch= wörtern Nr. 667 berichtet, im Mansfelbischen gewöhnlich am Fastnachtbonnerstag sehen läßt. Man erblickt ba zuerft einen alten Mann, ben sogenannten treuen Edart 5), ber einen weißen Stab in ber hand trägt, welchen er hin und her bewegt und mit bem er alle ihm Begegnenbe fortwinkt und ihnen gebietet, nach Saufe zu geben ober wenigstens bei Seite gu treten, bamit fie feinen Schaben nehmen. hinter ibm fommt bann in einiger Entfernung die ganze Teufelsgesell= schaft, die greulich anzusehen ift. Einige find ohne Ropf und tragen ihn unter bem Arme, Andere haben bas Gesicht auf ber Bruft, Andere haben weber Arme noch Beine, Andere hinken auf einem Fuße, noch Andere haben die Beine über bie Schultern gelegt und laufen gleichwohl mit größter Schnelligkeit. Auch sieht man Räber, an welche Menschen gebunden find, sich ohne Aufhören um sich felbst breben, bazu bort man Jägergeschrei, Börnerschall und Hundegebell, und aufgejagtes Wild brüllt wie Löwen ober grunzt wie Schweine, barunter fieht man feurige Drachen und Schlangen zischend bin und Diefer ganze Trupp foll nun aber in ben ber fahren. Hörfelberg hineinziehen, und wenn man ben Blat vor bem Hörfelloche zuvor mit Besen gekehrt und mit Sand bestreut hat, sindet man am andern Tage die Fustapsen einer Menge von Thieren darin abgedrückt. An der Spitze dieses Heeres besindet sich aber Fran Hollas,, die ihre Hoshaltung im Hörselberg hat, dei welcher der getreue Ecart, wie schon sein Stab andeutet, die Stelle eines Kämmerlings oder Herolds bekleidet, aber treu seiner Aufgabe in einer vorderen Kammer des Hörselloches oder gar am Eingange desselben selbst sitzt und alle die, welche sich demselben nahen, warnt, nicht in den Berg zu gehen. Weil nun aber Fran Holla ein sehr stattliches, herrliches Franenbild ist und in ihrem Berge in Freude und Wonne lebt, an der Alle, so zu ihr kommen, Theil nehmen können, so heißt ihr Sitz auch der Benusberg, und vor diesem muß bis an den jüngsten Tag der treue Eckart sitzen und Alle zurückweisen, die hineinwollen.

Einen aber hat er nicht abhalten können und bas war ber eble Ritter Tanhäuser.

# Zweites Kapitel.

Die Sage vom Tanhäufer.

Einst zog ein ebler frantischer Ritter, Tanhäuser') genannt, durch die fruchtbaren Gauen Thüringens zur Wartburg, wo der edle Landgraf Hermann von Thüringen viele edle Ritter und Sänger um sich versammelte und sie für herrliche Preise mit einander ringen ließ, wer von ihnen der beste Dichter sei. Da hatte er den Tanhäuser auch mit dabei haben wollen, denn auch der war ein Minnesänger, und hoffte, nicht ber ichlechtefte ju fein im Sangerkampf, benn war einer geschickt, von ber holben Minne zu fingen, fo mar er es, beffen Berg und Sinn gang voll von ihr war\*). Darum stand er auch in hoher Gunst bei ber Frau Benus, und als er am Fuße bes Hörfelberges, wie es bereits bammerte, vorüberzog, da sah er eine Höhle und an berselben ein weib= liches Wefen fteben, wie er ein foldes noch nie gefeben batte. und das war die Frau Benus felber. Diefe rief ihn, an= gethan mit allem ihren Liebreig, mit einer bezaubernben Stimme an, wie er in ben alten heidnischen Scribenten ge= lesen hatte von ben Sprenen und Meerminnen, welche bie Schiffer bethören, und fragte ihn, wo er hinwolle, und forberte ihn auf, mit in ihre Höhle zu fommen und mit ihr bie Freuden ber Liebe ju theilen. Er aber konnte ber füßen Lockung nicht widerstehen und bachte nicht an die fromme Stimme im Innern, die ihn abmahnte, ben Bitten ber beidnischen Göttin zu folgen, sondern ging zu ihr in den Berg und blieb bei ihr. So war ein\*\*) Jahr hingegangen und er hatte den Becher ber Wonne bis auf die Reige geleert und siehe, er sehnte sich wieder hinaus in die blaue Luft und unter bie Menschen und wollte wieder ein Rog besteigen und ritterlich fämpfen wie vormals, und ber Trieb in ber Bruft bes Sangers erwachte und er gebachte bes grünen Balbes und ber Böglein und ihres Gefanges und bes edlen Baib= werts. Aber auch Gemiffensbiffe regten fich in ihm und die Freuden des unterirdischen Minnehofes konnten fie nicht übertäuben, und er rang barnach, fich mit feinem Gott zu ver-

<sup>\*)</sup> Diefer Antheil Tannhäufers am Wartburgfrieg ift offenbar erft später in die Sage hineingetragen worden, benn keine frühere Quelle nennt die Wartburg.

<sup>\*\*)</sup> Rach Anberen 7 Jahre.

föhnen und einem Diener bes Berrn feine Gunbe ju beichten und wo möglich Bergebung berfelben zu erlangen. Und fo bat er benn die Göttin, fie moge ihn ziehen laffen, benn er fönne nicht mehr bei ihr bleiben und feine Bedanken gehörten allein noch ber Oberwelt an. Sie aber wollte ihn nicht von sich lassen, sondern versprach ihm eine von ihren Frauen zum ehelichen Beibe geben ju wollen, auf bag biefe ihn für immer an sie fesseln moge. Tanhäuser aber ließ sich nicht halten, fondern schlüpfte mit Silfe ber h. Jungfrau durch ein Ritslein aus bem Berge und ging von einem Beiftlichen jum andern und wollte Abfolution haben für fein unheiliges Leben, aber keiner wollte ihm folche gewähren, fondern alle fagten, nur allein ber heilige Bater vermöge ihm eine Bufe aufzulegen, die ftark genug fei, ihn von ber Schuld zu reinigen. die er durch feine Gemeinschaft mit dem bofen Feinde auf sich geladen. So mußte also ber unglückliche Tanhäuser nach ber Weltstadt Rom pilgern, und dort warf er sich zerknirscht von Reue bem Bapfte Urban (IV.) zu Füßen und geftand ihm, wie er ein ganzes Jahr bei ber Frau Benus in ihrem Berge zugebracht und jett im Vertrauen auf des Herrn un= überschwengliche Langmuth sich ihm nahe und ihn anflehe, ihm eine Buge aufzulegen, auf daß er wieder der Wohl= thaten bes Christenthums theilhaftig werben fonne. Bapst aber stieß ihn von sich und sprach zornig also zu ihm: Wann biefer burre Steden, ben ich in meiner Band halte"), wieder grünen und Blüthen tragen wird, bann werben bir auch beine Sunden verziehen fein. Und damit wandte fich ber Bapft von ihm, Tanhäufer aber verließ in Berzweiflung bie Stadt und bachte, fo mich ber Berr Chriftus und bie heilige Gnadenmutter nicht wieder annehmen wollen, so ziehe ich wieder zu meiner Frau Benus hin, und bei ber will ich bleiben ewiglich. Und fo tam er wieder zum Benusberge und

Freude und Frohlocken begleiteten seine Wiederkehr. Mittlerweile aber hatte der Papst mit Schrecken gesehen, wie nach
drei Tagen sein Stab grünte und blühte<sup>9</sup>), und er sandte
Boten nach allen Enden aus, die sollten den Tanhäuser
suchen und ihm sagen, wie Gott ihm durch ein Bunder seine
Gnade und Berzeihung verkindigt habe, und er möge alsbald
zu ihm zurücksommen. Aber leider war es zu spät, denn der
Tanhäuser war schon wieder in dem Benusberge. Seitdem
warnt nun aber der treue Eckart einen Jeden, der dorthin
kommt, er solle nicht hineingehen, auf daß es ihm nicht ergehe, wie dem edlen Ritter Tanhäuser, der in dem Berge
bleiben müsse die Anden noch später mancher Ritter sich
von der Frau Benus hat versühren lassen und in ihrem
Berge sich ihrem Dienste geweiht hat 10).

# Drittes Kapitel.

Berwanbte Sagen.

Das Alterthum und das Mittelalter kannten aber noch manche Fälle, wo Wesen aus einer anderen Welt mit Sterb- lichen Umgang gepflogen und selbige in ihre Nähe gezogen und wie ihres Gleichen angesehen haben. Alle diese Beispiele hier anzuführen, müßte zu weit führen, daher beschränken wir uns auf die, welche die meiste Aehnlichkeit mit der Sage vom Tanhäuser zu haben scheinen. So giebt es ein schottisches Bolkslied von dem jungen Tamlane. Dorin dessen Leben

unter ben Elfen geschildert und feine Erlöfung von ber Bemeinschaft mit ihnen beschrieben wirb. Einst ging nämlich bie Tochter Dunbars bes Grafen von March, Janet auf Die Chene Carterhaugh in Selkerksbire, wo ber Ettrid fich mit bem Parrow vereinigt, und tam ba an eine Quelle, wo sie einen schönen Belter fteben fab, aber einen Reiter fab fie nicht. Da brach sie eine rothe Rose ab und noch eine und wieber eine und auf einmal ftand ein Mann vor ihr, ber fie fragte, warum sie hierher komme und Rosen abflude, ohne ihm zuvor etwas bavon zu fagen. Sie aber entgegnete ihm, Carterhaugh gehöre ihr, benn ihr Bater habe es ihr ge= schenkt, und sie werbe Riemanden fragen, ob sie gehen ober kommen folle. Jener aber nahm fie bei ber hand und führte sie unter eine Linde und sprach lange mit ihr, Niemand aber erfuhr, was da mit ihr vorgegangen ift. Als sie aber wieder nach Saufe zurückgekehrt war, fanden Alle, daß ihr früherer Frohsinn verschwunden war, und es war offenbar, daß sie geheimes Leid trage und irgend eine hoffnungslofe Liebe ber Grund fei. Als nun ihr Bater von ihr zu miffen begehrte, wer der Bater des Kindes sei, welches sie unter ihrem Bergen trage, geftand fie ibm, bag fie als folden keinen von ben Rittern bes Landes nennen konne, benn ihr Beliebter fei ein Elfe und gehöre ben Ueberirdischen an, sei ihr aber viel werther, als wenn er ber schönste Ritter fei. Sie ging nun wieder nach Carterhaugh, wo fie jedoch nur den Zelter ihres Tamlane fteben fab, ihn felbst aber nicht erblickte. Daber pflückte fie wiederum Rosen und siehe, er erschien abermals und unterfagte ihr bas Bflücken. Nun fragte ihn Janet, ob er ein Chrift fei, er aber fagte, er fei ber Sohn Rudolphs, Grafen von Murray, und wie fie von einer fterblichen Mutter geboren. Einst habe ihn als achtjährigen Knaben fein Onkel mit auf die Jagd genommen und es sei ihm ein Todesschlaf

überkommen und bei feinem Erwachen habe er fich unter Elfen befunden und die Königin berfelben habe ihm Leib und Glieder ausgezogen und ihn zu einen Elfen gemacht. Er könne fich feitdem groß und klein machen und nach Belieben in der Luft ober auf der Erde wohnen, und er möchte zeitlebens im Elfensande bleiben, wenn er nur nicht alle fieben Jahre mit ben Elfen zur Solle gieben mußte, wo ein Wefen aus bem Elfenreiche als Boll gespendet werde, und er fürchte, daß ihn biegmal biefes Loos treffen burfe. Er fügte noch hinzu, baf fie, wenn fie Muth und mahre Liebe befite, ihn ben Elfen entreißen könne, und als jene versicherte, ju Allem bereit zu fein, so sagte er ihr, daß heute ber heilige Abend fei, an welchem die Elfen auszuziehen pflegen, und fie möge baber an einem auf bem Wege ftehenden Kreuze um Mitter= nacht ihn erwarten. Er werbe auf einem weißen Pferbe reiten und an ber rechten Sand einen Sandschuh tragen, während die linke unbedectt fei: hieran moge fie ihn erkennen und vom Roffe herabziehen und in ihre Arme fchließen, woraus fie ihn nicht loslaffen burfe, auch wenn er fich in eine Schlange, Mold, Feuer und glühendes Gifen verwandeln werde, benn er thue ihr nichts zu Leibe. Sie möge ihn bann in ein Faß mit Milch und nachher in's Waffer werfen, aber auch ba festhalten, benn er werbe zu einem Mal und zu einer Kröte, sobann aber zu einer Taube und einem Schwane werben, hierauf aber muffe fie ihren grunen Mantel über ihn werfen, benn bann werbe er wieber nadend fein, wie er gur Welt gekommen. Als biefes nun Janet Alles buchftablich erfüllte, fo betam fie ihren Tamlane wieder, die Elfenkönigin aber ließ aus ben grünen Gebüschen ihre lauten Rlagen über ben Berluft bes ichonen Jünglings ertonen.

Auch in Schweden hat man ein Bolfslied von einem Ritter 12), ber, als er im Begriff ift, seine Braut in sein

Schloß heimzuführen, auf dem Wege dahin von einer Elsenjungfrau verlockt wird, ihr in ihr Land zu folgen. Dort lebt er vierzig Jahre lang, die ihm wie eine Stunde vergehen, mit ihr und als ihn endlich die Elsen wieder entlassen, ist er so alt geworden, daß ihn zu Hause Niemand wieder erkennt, nur alte Leute erinnern sich, daß einst ein schöner junger Ritter auf die Brautsahrt ausgezogen, allein nicht wiedergekehrt sei, worauf denn bald der Harm seine Braut ausgezehrt habe.

Eine ahnliche nur weit langere Geschichte ift bie Pom= mersche Sage von den Abenteuern des Tagelöhnersohnes Jacob Dietrich aus Rambin auf Rügen im Feenlande 18), und von ber Ilfa ber Drude in bem Gewölbe ber Burg Ranis im Orlagau und ihrem Umgange mit ben Beimichen 14), nur bag barin die Liebe fehlt. Allein ziemlich nahe kommt ber Sage vom Tanhäuser die Geschichte von dem Benusberge bei Uf= haufen, am Juge bes Schinberges unweit von Freiburg 18). Es foll nämlich einst ber Befiter ber Schnemburg, vermuthlich ein Freiherr von Schnewlin, ebenfalls mit ber Bewohnerin jenes Berges Umgang gepflogen haben, ba er aber auch noch viele andere greuliche Berbrechen begangen hatte, fo fing er endlich an den Tod zu fürchten und wollte vorher Vergebung feiner Gunden von Gott erlangen. Da er aber von feinem Briefter nach abgelegter Beichte Absolution bekommen konnte, fo pilgerte er nach Rom, um feines Wunsches burch ben Papft felbst theilhaftig zu werben. Allein biefer sprach zu ihm: eber foll ber Stab, ben ich in meiner Sand halte, Rofen tragen, als bag bu bei bem Beren Berzeihung finden wirft. Er fei hierauf traurig nach Sause zurüdgekehrt, als er aber bas Thal hinauf nach seinem Schlosse geritten, ba habe er feitwärts ben Eingang in ben Benusberg offen gefehen und eine geheime Stimme habe ihm befohlen, fich hineinzusturzen, bieß habe er auch gethan und fortan sei er nicht mehr gesehen worden. Nach zwei Jahren aber habe jener Stab des Papstes wirklich Rosen getragen und der habe nun Boten nach der Schnewburg gesendet, welche dem Ritter Gottes Berzeihung verkindigen sollten, allein sie hätten nur die Wittwe desselben angetroffen, und als diese im Berge habe nachgraben lassen, habe man den Ritter zwar todt, aber noch auf seinem Pferde sitzend gesunden. Seitdem habe man noch mehrmals in dem Berge nachgegraben, allein immer seien die Arbeitenden eher durch irgend eine Erscheinung gestört worden, als sie die zu dem eigentlichen Gemache der Frau Benus hätten vordringen können.

Uebrigens fällt einem Jeben von felbst bei der Sage vom Benusberge die holde Nymphe Kalppso ein, bei welcher bekanntlich Obysseus (Ulysses) ebenfalls acht Jahre auf ihrer Insel Ogygia verweilte, ohne jedoch dabei sein Baterland zu vergessen, oder auch die Zauberin Kirke, die ihn ebenfalls ein ganzes Jahr bei sich behielt. Besser paßt allerdings noch die altclassische Sage vom Berhältniß der Proserpina zum Abonis.

## Biertes Rapitel.

Ursprung ber Sage.

Bereits früher hat der gelehrte deutsche Alterthums= forscher Fr. I. Mone in seinem Anzeiger f. d. Kde. d. deutsch. Borzeit (1836 Karlsruhe) V. p. 167. die Bermuthung auf= gestellt, daß die Sage vom Tanhäuser sehr nahe der Ho= merischen vom Ulysses mit der Kalppso verwandt sei, indem

beibe Frauen, bort bie Benus, hier bie Ralppso ihren Selben behalten wollen, diefe aber bort durch die Maria, hier durch die Minerva befreit werden. Die Rückfehr in den Benus= berg hat nun freilich in ben Uluffessagen gar keine Grundlage, allein S. Mone meint, wenn man nicht die Fahrt bes Uluffes in die Unterwelt hierher ziehen wolle, durfe man nur an Orpheus benken, ber ja auch im Tartarus gewesen, und bann habe man auch bas nothwendige Accidenz bes Dichters und Sängers. Dagegen hat aber S. 3. Brimm in feiner beutsch. Mutholog. p. 524 (p. 888. II. A.) eingewendet, daß an einen Uebergang ber alten homerischen Sagen vom Ulpffes in die Geschichte vom Tanhäuser nicht zu benten fei, und in ihr nur eine Schilberung ber Sehnsucht nach bem alten Beiben= thume und ber Barte ber driftlichen Beiftlichkeit erzielt werben folle. Dawider hat aber wieder S. Mone bemerkt, Tanhäuser sehne sich vielmehr nach ber Oberwelt\*) und nur die Berzweiflung treibe ihn in ben Berg zurud, die Berweigerung ber Abso= lution beruhe aber auf ben in ben Berenfagen oft vorkom= menden Sat: einmal von Gott abgefallen, ift auf ewig verloren. Ferner fei es nicht ausgemacht, daß Frau Benus mit Frau Holla gleichbedeutend sei, ihm fei es völlig unbefannt, daß erstere mit dem wüthenden Beere ausziehe. Ihre Wohnung in einem hohlen Berge fei blos burch bie Sage eine Bariation auf die abgelegene Infel, welche Hulda bewohne, geworden und hiermit hänge auch Chriemhildens Aufenthalt in Drachenstein zusammen, ba, wie er in seiner Untersuch. zur beutsch. Helbensage (p. 68) gezeigt, ber Name berfelben baffelbe fei, mas Kalppfo bedeute.

<sup>\*)</sup> Aber freilich erft, als er von ben Freuben ber Liebe bereits überfättigt war.

Ich habe bereits bei mehreren Gelegenheiten gezeigt, wie höchst bebenklich es ift, ben Ursprung einer Sage von irgend einem bestimmten Bolle abzuleiten, ba es febr oft geradezu in dem Reiche der Unmöglichkeit liegt, den Ueber= gangspunkt von bem einen zum andern anzugeben. Um mich aller anderen Beispiele zu enthalten, bemerke ich nur, bag bie bekannte griechische Mythe vom Apollo und ber Daphne und ihrer Bermandlung in den Lorbeerbaum genau überein= stimmt mit der indianischen Mohawksage von dem Wassergeiste und ber Jungfrau, welche in bas indianische Korn verwandelt warb\*), und baf bie herrliche Sage von ber Bero und bem Leander fich genau wiederfindet in den Begebenheiten bes Sir und der Rangha, beren Grab am Ufer des Chinab im Benjab gezeigt wird, wo das Bolf viele Lieder kennt, welche bas Unglück biefer treuen Liebenden beklagen \*\*). Es würde leicht fein, die Bahl folder Sagen, die nur unter andern Namen fich bei ben verschiedensten Bölkern ber Erbe wiederfinden, zu vermehren, allein jene beiden Fälle werden bin= reichen, meine Anficht ju unterstützen, daß schwerlich bie Sage von der Kalppso und dem Ulpsses verbunden mit der Mythe vom Orpheus unferem Tanhäufer zum Grunde liegt. schwierigste Element in unserer Sage ift aber jebenfalls bas Bortommen der Benus barin, da allerdings Mone Recht hat, wenn er fagt, es fei ja gar nicht erwiefen, bag biefe mit ber Holla gleichbebeutend fei. Uebrigens liefe fich biefe Berwechselung noch entschuldigen, wenn sie lediglich von den

<sup>\*)</sup> S. Ch. Fenow hoffmann, Wilbe Scenen in Balb und Prairie. A. b. Engl. v. Gerftäder. Dresben 1845. Bb. I. p. 141 sq.

<sup>\*\*)</sup> S. Afsos, Araisch-i mahfil. Calcutta 1808. fol. p. 191. Eine ähnliche Sage hat man vom Mariensteig am Ruifanbfoß in Bestifiordal in Obertellmarten in Norwegen.

Dichtern ausginge, allein fie wurzelt im Munbe bes Bolfes felbft, benn biefes hat jenem Berge ben Namen Benusberg beigelegt, obgleich es für Thuringen, wo ja bie Solla bei= mifch ift, weit naber gelegen haben wurde, biefen Berg, wenn er einmal ihr Wohnsit ift, nach biefer zu benennen. Allerdings giebt es auch anberwarts Benusberge; fo führt biefen Ramen in Schwaben ein hoher Berg bei Walbfee und ein anderer bei Ufhausen unweit Freiburg\*), ja auch in Sachsen giebt es ein Dorf Benusberg, zwei Stunden von Wolfenstein entfernt, bas freilich in Urtunden auch Fengs= berg, Fensberg, Fennigsbergt, Feinigsbergt genannt wird \*\*). Merkwürdig ift es übrigens, daß die Sage von diefem Dorfe in der Umgegend geht, daß ehebem fein Anecht in Dienften baselbst geblieben sei, wenn es ihm nicht erlaubt ober we= nigstens nachgesehen worden, mit ben weiblichen Dienftboten in näherem Umgange zu leben. Allerdings wohl nur Sage, aber hier als charakteristisch nicht zu übergeben. wirklichen Berehrung biefer heibnifchen Göttin aber weiß man weber in Thuringen noch in Sachsen etwas, außet baf bie Sage erzählt \*\*\*), wo jest zu Budiffin die Ortenburg stehe, habe einst ein Bögentempel gestanden und barin die Bilbfaule eines schönen Weibes, einen Myrtenfranz um den Leib, mit einer Rofe im Munde, einer brennenben Fadel auf ber Bruft, stehend auf einem Wägelchen von zwei schwarzen Schwänen

<sup>\*)</sup> S. Schreiber a. ob. a. D. p. 348.

<sup>\*\*)</sup> Auf ber Dresbner Königl. öffentl. Bibliothet finbet sich eine hbichr. Nachricht von bem Rittergute und Dorfe Benusberg (f. Fallenstein, Beschreibung b. Königl. öffentl. Bibliothet zu Dresben. 1839. p. 369), allein über ben Ursprung bes Namens sieht nichts barin.

<sup>\*\*\*)</sup> Ziehnert, Sachsens Bollssagen. Annaberg, 1839. Bb. III. p. 297.

gezogen, Alles fei aber bei Erbanung bes Schloffes von Grund aus zerstört worden. Gleichwohl wird aber von ben Schriftstellern und Dichtern bes 14. und 15. Jahrhunderts ber Benusberg oft genannt, fo erzählt Beiler von Renfersperg in ber Omeiß 36, daß die Beren in Frau Fenusberg fahren. Hermann von Sachsenheim in ber Mörin (1453) und bas weit ältere niederländische Gedicht von Margaretha von Limburg (1357), sowie Johannes Nider im Formicarius (1440) erwähnen ihn und Theophraftus Baracelfus (2B. II. p. 291 c.) weiß von einem Benusberge in Italien zu fprechen. Diefer ift jedenfalls berfelbe mit bem wunderbaren Berge am Nür= finer See, von bem Meneas Sylvius ep. 46 berichtet, bag ba die Benus oder Sibylla in einer Böhle lebe und wöchentlich in eine Schlange verwandelt werde (f. Lothar, Bolfsf. p. 226), womit and Adrianus Romanus im Theatrum urbium p. 195 übereinstimmt, welcher erzählt, daß beständig Wache um biefe Söhle gehalten werbe, damit kein Teufelsbeschwörer ober Zauberer in diefelbe bineinkomme. hiermit hängt eine andere Sage zusammen, nach welcher Felicia, Die Tochter ber Sibolla, und die Göttin Juno in einem Berge bei bem Briten= könige Artus hausen und sammt bessen Sofstaat in Freute und Berrlichkeit leben 16). Wahrscheinlich gründet sich hierauf ber Inhalt eines Rindermährchens von einem Jüngling, ber lange am hofe ber Frau Fortuna verweilte 17). Allein ich tann hier nicht unerwähnt laffen eine für bie Erklärung ber Sage vom Benusberge fehr wichtige Stelle, welche aus Matth. Hammer, Viridarium histor. p. 358 sq. mitgetheilt ift von 3. Brätorius, Anthropodemus Plutonicus (Magdeburg 1669) Th. II. p. 62. Es heißt ba also: "Bon ber Veneris Liebe, "weiß heutiges Tages die ungezogene Jugend und die un= "teusche Berten, viel zu fagen: Man foll aber miffen, baf "ber Venus-Berg nicht bertomme von ber Göttin Venere,

.. auch hat folden Cupido, bas Balb Schalflein, nicht "erfunden; Sondern es hat auff einem hohen Berge eine "Baffer-Rrau gewohnet, fo eine Ronigin berfelben Revier "gewesen, und weiln ber Berg hohl, find viel Zwerglein "ober Pygmaei bahin tommen, mit ihr Freundschafft zu "halten, und weiln dieselbe Königin gelebet, hat niemand "fold Schluffloch erfahren. Nach ihrem Tode aber find es "bie andern Zwerge gar inne worden, ben Berg barauf ben "Venus - Berg ober Liebes-Berg genennet und geheißen. Wer "aber mehrers wiffen will hiervon, was ber Bafferfrauen "ihr Thun und Wefen gewesen sei, ber lese Theophrasti, .. von biefem und andern mehr, feine Schrifften 18). Er fagt, "bag eine Baffer-Frau in ihrer Größe und Stärke bleibe, "wie sie gebohren werbe, big ihre Zeit vorüber, daß sie "wieber abgehet, und ftirbet 19)." Ift biefe Erklärung richtig, fo murbe hieraus folgen, daß jener Berg, aus welcher Ur= fache es wolle, sprichwörtlich ber Liebes =, in ber alten halb= lateinischen Sprache ber Benusberg genannt worben fei, auf gleiche Beise wie die Bewohner bes Recarthales die Ent= stehung der dem Dörfchen Reckargerach gegenüber liegenden Minneburg beuten\*). Allein es kommt auch noch ein anderer Umstand hinzu, ber wesentlich für biese Annahme spricht. Es hatte nehmlich Hagen, Liter. Grundriß zur Geschichte ber beutschen Boesie. Berlin 1812. p. 336, wo er ben Inhalt einer zu Dresben befindlichen Sandschrift bes 14. Jahrhun= berts\*\*) angiebt, die größere und kleinere altdeutsche Gedichte enthält, auch Mr. 29. de monte feneris agitur hic, wie es

<sup>.\*)</sup> S. A. Reumont, Rheinlands Sagen. II. A. Köln unb Nachen (1844) p. 275 sq.

<sup>\*\*)</sup> S. Fallenstein, Beschreibung ber Dresbner Bibliothet p. 387 sq.

in ber Sandschrift wirklich überschrieben ift, genannt und baraus hatte er und nach ihm Andere, so auch J. Grimm in feiner Mythologie S. 1230 angenommen, biefes Bebicht handele wirklich vom Benusberge. Allein dem ist nicht fo, es ift dieses Bedicht eine fehr lang gedehnte Bifion, wie Jemand von einer Hofjungfrau der Frau Minne in ein Aloster, das Kloster der Minne genannt, geführt wird und dort zu= sieht, wie Herren und Frauen sammt ihren Dienern und Mägden sich in einen geiftlichen Orben, ben Minneorben, vereinigt haben und ihre Zeit unter Scherzen, Spielen, Tangen und ritterlichen Uebungen in allen Ehren hinbringen. einem Benusberge und ber Benus felbst steht auch nicht ein Wort in bem Gedichte. Offenbar erinnert bier die Aufschrift an die fprichwörtliche Auffassung bes Gegenstandes. bleibt nun immer noch übrig zu beweisen, wie ber Tanhäuser in die Fabel hineingezogen ist, allein denkt man an sein unstetes Umberziehen als Minnesinger, sein vermuthlich damals ziemlich berüchtigtes üppiges Leben und endlich sein plöpliches Berschwinden, bei bem allerdings auch eine Ursache, wie eine wirkliche Berweigerung ber Absolution burch einen harten Briefter, eingewirkt haben kann, bag er fich ben Tob, wie wir bies oben vom Schnemburger gefeben haben, felbst berbei= zurufen für gut fand, fo wird fich die Bolfstradition, baf er wieder zur Frau Benus gegangen, b. h. in die Solle, wohin ber bamalige Bolksglaube bie heidnischen Gottheiten versette, gefahren fei, leicht erklären laffen. Jebenfalls bat bie Sage brei Entwidelungsphafen burchgemacht, zuerft mar fie rein beidnisch, b. h. eine Elbengeschichte von bem Berkehr eines irbischen Menschen mit einer Elbe; bann ward fie driftianifirt und versinnlichte ben Abfall eines Ritters vom Christenthum, jugleich aber beffen nachherige Rudfehr zu bemfelben aus Abichen vor bem grenlichen Beidenthum, und endlich

übertrug man fie auf ben Dichter Tanhäuser, beffen Name (= Balbhäusler) und Leben manche Berührungspunkte boten.

# Fünftes Kapitel.

Bearbeitungen ber Sagen vom Tanhäufer.

- Schwerlich giebt es ein Bolkslied, das so viel Anklang in der Nation gefunden hat, als das Lied vom Tanhäuser, und darum haben wir denn auch eine ziemliche Zahl mehr oder weniger unter sich differirender Abdrücke desselben zu nennen.
- 1) Tanhouser, nach einer Hoschr. abgebruckt bei Uhland, beutsche Volkslieder Bb. I. 2. (Tübingen 1845.) p. 761—765, und unten Nr. III.
- 2) Das Lieb von dem Danhewser. Gedr. zu Nürnberg durch Georg Wachter. o. J. 8. und darnach bei Gräter, Odina und Teutona. p. 186 190.
- 3) Das Lieb von dem Danhewser. Gedr. zu Nürnberg durch Jobst Gutknecht. v. J. (1515.) 8. m. e. Holzschn. ebend. b. Christ. Gutknecht. v. J. 8. und ebend. b. Friedrich Gutknecht. v. J. 8.
- 4) Das Lyedt von dem Thanheufer, gedr. tu Lepptst. 1520. 8. m. Holzschn. Nach beiden Texten modernisirt b. Bulpins, Curiositäten. B. I. p. 548—551. u. Erlach, Bolkst. b. Deutschen. Bd. I. p. 128 sq.
- 5) Das Lieb von bem Danheilfer. o. D. u. J. 8. m. e. Holzschn. u. mit biesem, der ben pilgernden Tanhäuser vorstellt, abgebr. b. Bechstein, Sagenschatz bes Thüringer= landes. Hilburgh. 1835. Bb. I. p. 141—145.

- 6) Das Lieb von dem Danhufer, b. Körner, Hiftorische Bolkslieder. Stuttg. 1840. 8. p. 122 126. u. b. Mone, Anzeiger 1839. H. IV. p. 468 sq. aus: Ein hüpsch Lied von dem Bentzenouwer in Beherland, wie es im zu Kopfstein ergangen ift. Ein ander hüpsch Lied von dem Danhuser. o. D. u. 3. (August. Frieß in Zürich.) 8.
- 7) Das Lieb vom eblen Tannheuser, etwas modernistt, wahrscheinlich aber die gangbarste Melodie b. H. Kornmann, Mons Veneris. Frankf. 1614. 8. p. 127—132. u. b. J. Prätorius, Blockesbergverrichtung. Lpzg. 1668. 8. p. 19—23. u. unten als Nr. VI. Modernis. im Wunderhorn Bb. I. p. 86—90. in Wolf's Histor. Bolkslieder. p. 681—685. u. b. Erlach a. a. D. Bb. II. p. 284 sq. Uhland a. a. D. p. 1032. führt noch zwei sliegende Blätter v. 1612 u. 1647 an.
- 8) Eine niederdeutsche, abweichende Redaction in e. alt. Drucke des 16 ten Jahrhots.: Twe lede volgen Dat erste Bam Danhüßer Dat ander Ach Jupiter. o. D. u. J. 8. u. darnach v. Lehser, b. K. A. Espe, Bericht a. d. Mitgl. d. beutsch. Gesellsch. zu Leipzig. 1837. 8. p. 37—40. u. unten Nr. IV. Uedrigens hatte bereits Scheller, Niederdeutsche Bücherkunde (Braunschw. 1826.) p. 479 diesen Druck in zwei Exemplaren nachgewiesen und gezeigt, daß er 1581 zu Bremen bei Arendt Wessel herauskam. Der Abdruck b. Uhland a. a. D. p. 765—770 ist nach einem sliegenden Blatt v. 1550 gemacht.
- 9) Nach mündlicher Ueberlieferung aus dem Entlibuch herausgeg. v. Laßberg, Anzeiger z. Kde. deutsch. Borz. 1832. Bd. I. p. 240 sq. u. darnach bei Uhland a. a. D. p. 770—772. und unten Nr. V.
- 10) Ein holländisches Lied u. b. Titel: Van heer Danielken, aus dem Liedekens-Boek. Tantwerpen 1544.

herausgeg. von H. Hoffmann, Horae Belgicae. P. I. (Vratislav. 1838. 8.) p. 131 - 133. u. unten Mr. VII.

- 11) Ein bänisches Volkslied in 31 Strophen, nicht bloße Uebersetzung des Deutschen, b. Nyerup, Udvalg af Danske Viser. I. Deel. p. 117—124. u. unter Nr. VIII.
- 12) Zwei Lieber vom Tannhäuser, das eine a. e. Hoschr. v. St. George zu Karlsruhe Nr. 74. in kl. 4. Bl. 46. nur Bruchst. 1453 geschr. Das andere a. ders. Hoschr. Bl. 18. unt. d. Ged. späterer Meistersinger und in d. ersten Hälfte d. 15 ten Jahrhots. geschrieben, eigentlich mit dem ersten zussammenhängend. Beide sind von den gewöhnlichen Bolksliedern gänzlich verschieden. Sie sind herausgeg. von Mone im Anzeiger. 1836. Bd. V. p. 167—174. und unten als Nr. I. u. II.

Von späteren Bearbeitungen der Sage nennen wir noch eine solche von Bulpius nach Kornmann in Reichardt's Roman. Bibliothek Bb. XXI. p. 243—256., wo schon Bb. VII. p. 94. ein kurzer Auszug gegeben war, und die treffliche Auffassung von L. Tieck in seinen Romantischen Dichtungen (Jena 1799) Bb. I. p. 423—492. In Form einer Ballade bearbeiteten den Gegenstand Ab. Bube in seinen beutschen Sagen (IV. Ausl. Jena 1842. 8.) und Bechstein, mehr lhrisch den Eintritt in den Benusberg Geibel in seinen Gedichten (V. Ausl. Berl. 1846. p. 217 sq.), in seinem Bänkelsängertone mit vielen Gemein= heiten\*) untermischt Ho. Heine, in seinen Reuen Gedichten

<sup>\*)</sup> Unter anbern Stellen, bie bier gar nicht wiebergegeben werben fonnen, heißt es G. 24:

<sup>&</sup>quot;Der Ritter legte fich in's Bett, Er hat kein Wort gesprochen, Frau Benus in die Rüche gieng, Um ihm eine Suppe zu kochen."

(Hamburg 1844. 8. p. 111—128), am Besten aber Fr. v. Sallet (in s. Leben und Wirten, nebst Mittheil. aus b. lit. Nachlasse best Tanhäuser. Mit nicht sonderlichem Glück ist endlich ber Stoss der Tanhäuser. Mit nicht sonderlichem Glück ist endlich ber Stoss dramatisch behandelt von dem anonymen Versasser des versissierten Dramas der Tanhäuser, wovon der zweite Act in der Novellenzeitung. 1845. Bd. II. p. 35 sq. steht. Verständiger ist der Text zu einer von Mangold componirten Oper Tanhäuser von E. Duller als die frömmelnde Versballhornung der großartigen hochpoetischen Rücksehr Tanhäusers zur Frau Venus im deutschen Volksliede durch Wagener in dem Textbuch seiner bekannten Oper.

Ueber unsern Tanhäuser selbst haben neuerlich Fr. Zan = ber (bie Tanhäuser Sage und ber Minnesänger Tanhäuser. Königsb. 1858. 8.) und H. Holland (bie Sage vom Ritter Tanhäuser, bessen Leben und Lieber, im Abendblatt d. Neue Münch. Zeitg. 1859. Rr. 305, 308 u. 310) Treffliches zus sammengestellt.

S. Seine läßt ihn nach seiner Rudkehr ber Frau Benus berichten, in welchen Stäbten er überall gewesen sei und benutt bies, bie bei ihm nicht gut angeschriebenen lächerlich zu machen. Bon Dresben heißt (er schrieb 1836) es:

<sup>&</sup>quot;In Dresben fah ich einen hunb, Der einst gebort zu ben besten, Doch fallen ihm jett bie Zähne aus, Er tann nur bellen und maffern."

## Anmerfungen.

- 1) Eine ähnliche Sage ist die vom Fegeseuer bes Bestphälischen Abels im Lutterberge bei Paberborn, welche nach B. Wittius, Histor. Westphaliae p. 613—616 erzählt ist von Stabl, Bestphälische Sagen. Elberselb 1831. 12. p. 48—62. Beibe Sagen sehlen in bem sonst sehr vollständigen Berke bes Th. Wright, St. Patricks Purgatory: An essay on the legends of Purgatory, Hell and Paradise current during the middle ages. Lond. 1844. 8. New-York. 1844. 8. Ueberhaupt sinden sich noch bei verschiedenen Bölkern Sagen, daß Höhlen, Schlünde und Risse singänge in die Oerter der Qual gehalten werden (s. Gmelin, Reisen d. Sibrien. Gött. 1751. Bb. III. p. 73. Büsching, Magaz. s. d. Religionen, p. 192).
- 2) S. Kornmann, Mons Veneris. c. 74. p. 374. L. Bechstein, Der Sagenschat und die Sagenkreise bes Thüringerlandes. Hilbsburghausen 1835. Bb. I. p. 133 sq.
- 3) S. Bange, Thuring. Chronil. f. 65. sq. Bechstein a. a. D. Bb. I. p. 30. sq. Grimm, Deutsche Sagen Bb. II. Nr. 192.
  - 4) S. Bechftein a. a. D. Bb. I. p. 149 sq.
- 5) Der treue Edart ift einer ber beiben Markgrafen von Burgund in ber Nibelungensage, ber Chriemhilben in bas Nibelungensland und von ba nach Worms folgt. Er begleitet fie nachher als ihr Kämmerer nach hennenland. Nach anbern Sagen bes heibenbuches ift er aber zu Breisach ber Bormund ber jungen harlungen,

bie er vergeblich gegen ihren Ontel Ermenrich beichligt. Später kämpft er auf Seiten Dietrichs von Bern. Er fitt enblich, wie er früher Hagen vor Chriemhilb gewarnt, vor bem Benusberge, welcher hier Chriemhilbens Rosengarten zu Worms und bezauberter Palast im Heunenlande, in welcher ber Spielmann Bolder burch Zaubertöne verlockt, sein würde. Enblich läßt ihn die Bolkssage auch ber wilben Jagb und ber Fran Holla voranziehen. (S. Zeiler, Epist. 96. Cent. II. p. 512. Vechner, Belv. Univ. Germ. p. 129. Reischard, Bibl. d. Rom. XVIII. p. 95. XXI. p. 250.)

- 6) Die Sagen von der Frau Holla bei Grimm, deutsche Sagen Bb. I. Nr. 4—8., und in: Frau Holda Waldina, die wilde Jägerin. Rubolft. 1805. 8. Schrader, Deutsche Mythol. p. 190 sq. Mann-harbt, Mythenforsch. p. 264. S. a. Bechstein a. a. O. Bb. III. p. 190 sq. A. Fave, Norste Kolke-Sagen. (II. Oplag. Christiania. 1844. 8.) p. 36 sq. Ueber die Berbindung mit dem treuen Edart schleinen, Thüring. Chronik Bb. I. p. 167. Prätorius, Weihnachtsfragen Nr. 54 u. 55. 3m Alg. cf. Grimm, deutsche Mythologie. p. 244 sq. 864. 887. 889. 920. 1042. 1211. Sine vollständige Zusammenstellung der Sagen vom Wilben Jäger und der Frau Holla wird der Berfasser später liefern.
- 7) Ueber bie Sage cf. J. Agricola, Spbenbunbert und Runfftig Teutscher Sprichmörter, verneuwert und gebeffert. (Sagenam 1537. 12.) Dr. 667. (Du bift ber trem Edbardt, bu marneft jedermann) p. 333 sq. Bei Grimm, Deutsche Sagen Bb. I. p. 226 sq. ftebt nur ein Auszug a. b. Bolfsliebe. Merkwürdigen Unfinn über ibn bat Aventin in feiner Chronik (1672) p. 72 vorgebracht: Und ich find, baf biefer zeit bie Teutschen und ihre verwandten Affam überzogen haben, mit bem Ronig, ben bie Gothen und Teutschen Danheuser, im Griechischen Thananses genannt, ja für einen Gott in Siebenburgen angebetet haben, bergl. bie obgenannte Rrieggframen Ronigin Fram Schmirein (b. b. Semiramis). Bon obgenanntem Belben und Berrn, bem Danbeufer und feiner reiß fingen und fagen noch viel unfere Teutschen, man beißt noch bie alten Meiftergefäng von ihm Sprichwortsweiß, ber alt Danheufer. Etliche alte Romer, vorauf Bolffram von Cidenbad, ber Clufer (Rlingsor) und ber Schraber (b. i. ber Schreiber) und etliche bergleichen mehr, fo bei bem Frauwenzimmer verwandt gemefen, haben ben Fraumen wol bienen und furtweil wölln machen, baben ber alten Teutschen Berrn und Rurften

thaten, Reif und Chronica, in Buleren verfehrt, haben gemacht und gebicht wie folche Blutvergießen mube und arbeit, nicht von Rriege wegen, bas benn ben Beibern nicht fast luftig ju boren ift, fonbern aus Lieb umb ber Fraumen und Jungfraumen willen geschehen fep: bergleichen thut Bergilius an ber frommen Frauwen Dibo und Meneas, wie benn auch angezeigt wirbt im Teutschen Tito Livio, im anbern theil ber romifden Siftorien, Alfo ift auch bem Danbeufer geschehen, ber ein großer Belb und Rrieger gemefen, ift mit ben Teutschen Rriegefraumen big an Egopten burch Afien und Sprien gereißt, und wie ich oben angezeigt bab, ift er von ben alten Griechen, unfern Borfahren für einen Gott bernach, bem bie Schluffel bes Simmels befohlen gemejen, und befonbern Rothhelffer, geehrt und angerufft worden." Ber unfer Tanbaufer eigentlich wirklich gewefen, barüber wird wohl nimmer eine bestimmte Gewißheit erlangt werben tonnen, jeboch ift es nicht unwahrscheinlich, bag er mit bem gleichnamigen Minnefinger, bem Tanbufer, eine und biefelbe Berfon ift. Ueber biefen bat aber Sagen, Minnefinger (Lpag. 1838. 4.) Bb. IV. p. 421-434. Folgenbes ermittelt. Jener Minnefinger geborte nach vielen in feinen Dichtungen enthaltenen Anbeutungen mahricheinlich bem Deftreichifch-Bairifchen Saufe ber Freiherrn von Tanhufen an, obgleich fpatere Sagen unferen Belben ausbrudlich einen Frantifchen Ritter nennen, wie benn allerbings in Franten und Schwaben Eble bon Tanhusen vorkommen. Er icheint fich lange icon bor 1246 an bem Sofe Friedrich bes Streitbaren aufgehalten ju haben, beffen Lob er in feinem erften Leiche fingt. Bei biefem muß er benn auch in hoher Bunft gestanben haben, benn er hatte von bemfelben, wie er felbft fagt, einen icon gelegenen Sof gu Bien, Leupolbeborf bei Luchfe und ein icones Gut in Sinperg (f. XIV, 4. 5.) jum Befcent erhalten. Rach bem Tobe biefes feines Gonners, ben er nie vergeffen gu fonnen verfichert (V, 15.), tam er in Roth, benn er hatte, wie er felbft eingesteht, fein Gut verzehrt und verpfandet, weil ibm die iconen Frauen, ber gute Bein, ber lodere 3mbig und wöchentlich zweimal Baten zu viel gefostet hatten, und fo mußte er benn als fahrenber Ritter umbergieben, allein bie Wirthe faben ibn lieber geben als tommen (XIV, 3. 6.). Indeffen icheinen bie beutfcen Ronige Beinrich (+ 1242) und Ronrab (+ 1254), sowie ibr Bater Raiser Friedrich († 1250), mit welchem lettern er früher seine große Rreugfahrt (1228), bie er in feinem Reifeleich beschrieben hat (V.), gemacht zu haben icheint, ferner Bergog Otto II. von Baiern (1231-1253) und vielleicht theilweise auch feine Gohne Beinrich, Bergog in Nieberbaiern (bis 1290) und Ludwig, Bergog in Oberbaiern (bis 1294) fich feiner febr angenommen zu baben. Allein er muß boch nie wieber in fo gute Umftanbe getommen fein, wie unter feinem ersten Gonner Friedrich bem Streitbaren, benn er entwirft felbft (XII, 1 - 3.) eine Bergleichung feiner bermaligen Lage und feiner jetigen nabe an Roth grangenben unfteten Lebensart, Die beutlich genug feine mabren Gefühle ausspricht. Ueber fein Enbe miffen wir nichts, boch muß er nicht lange nach 1266 geftorben fein, benn nirgends verräth auch nur bie geringste Anbeutung, baf er bie Zeit Rubolphs von Sabsburg (1273) erlebt bat. Bon feinem Abenteuer im Benusberg ober gar von feiner Reife jum Bartburgfriege (1207), wie in ber Bolfsfage, ift naturlich in feinen Gebichten noch viel weniger eine Andeutung, nur bieß ftimmt in etwas mit feiner Beschichte überein, bag allerdings 1264—1268 Papft Urban IV. regiert bat, welches ber in bem Bolfeliebe ermabnte Urban fein fonnte, und auch fein offenes Rundgeben feiner vollen Anhänglichfeit an bie Sobenftaufen und bie bamit nothwendig verfnübfte Opposition gegen bie Römische Curie burfte bie Barte bes Bapftes gegen ibn bei bargebotener Belegenheit motiviren. Endlich zeigt er fich auch in feinen Minneliebern gewaltig finnlich und feine Minne gebort allerbings ber Benus Urania am Wenigsten an, ja mehrere feiner Leiche befcreiben gerabezu, wie bie Norbfrangofifden Baftorellen, Schaferftunben, bie er mit feiner theuren Runigunde gefeiert batte. wohl folgt hieraus noch nicht, bag er ber Berfaffer jenes Boltsliebes, worin feine Schidfale befdrieben werben, felbft fein muffe, wie Goldast, Paraenet. p. 371. annimmt, wenn er fagt: "in carmine de Tanhuser, quod vulgo cantatur et circumfertur, §. ult. Da muß er bur ben Babit Brban och ewig fin verloren. Nempe Urbanus papa in causa fuit, ut in Veneris montem, h. e. lupanaria, in quibus volutatus erat, Tanhuser redierit, aeternum pereundus. Vulgo legitur für ben Bapft, sensu improbo. minis aut fallor aut ipse Tanhuser auctor, quia partibus Imperatoris contra Papam steterat, in hujusque contumeliam carmen hoc videtur composuisse." Seine Dichtungen, aus 15 Leichen und Liebern bestehend, fteben bei Sagen a. a. D. Bb. II. p. 81-97. und noch 4 Strophen a. b. Jenger Lieberhbichr. ebb. Bb. III. p. 48.

Wir haben am Shluffe (Rr. IX.) bie vier in ber Colmarer Liebershanbschrift enthaltenen und von Zingerle in ber Germania Bb. V. S. 361 sq. mitgetheilten Lieber "in Tanhusers haupt ober gulben ton" abbrucken laffen.

- 8) Da es Jebem auffallen muß, wie ber Bapft bagu tommt, einen burren Stod in ber Sand gu halten, fo konnte man an bie altnorbifche Sitte ber fogenannten Reibstangen (nidstaung) benten. wo man einen Bferbefopf auf eine bolgerne Stange ftedte, mit Solgern ben Rachen beffelben auseinander fperrte und nach ber Gegend binrichtete, wo ber Reind herfommen mußte, und bann bie Berwünschung aussprach (fiebe Egilssaga, p. 389. Grimm, beutsche Mythologie. p. 625.). Möglicher Weise nahm aber ber Bapft ben Bilgerstab Tanhäusers ober er hatte gerade zufällig beim Spazierengeben felbft einen folden in ber Sand. Denn eigentlich barf er nie einen Stab tragen, wie eine baberifche Sage erzählt. Es mar namlich ju St. Betere Zeit ein Bifchof ju bemfelben nach Rom gefommen mit ber Bitte, einen Berftorbenen in's Leben gurudgurufen, ba aber St. Beter gerabe felbft nicht Beit batte, bingugeben, fo gab er bem Bifchof feinen Stab, ihn über ben Tobten ju legen, ber baburch lebenbig marb. Seit ihn aber St. Beter weggegeben, bat ber Bapft feinen Stab mehr (f. Solland a. a. D. G. 1217).
- 9) Das Blüthentragen eines bürren Stabes ift eine sehr alte Mythe, die sich auf IV. Mos. XVII. 8. stützt, wo bekanntlich erzählt wird, wie Narons Stab Blüthen und Mandeln getragen hatte. Aehnliches erzählen rabbinische Legenden von dem Stade Mosis (s. Eisenmenger, Nenentbecktes Judenthum. Bb. I. p. 377 sq.). Durch ein ähnliches Bunder seines Stades documentirte sich nach der dristlichen Mythe Joseph als den von Gott der Jungfrau Maria bestimmten Gemahl, s. Jacob. a Voragine, Legenda Aurea c. 126. (131, p. 589. meiner Ausgabe) de nativitate beatae Mariae virginis und c. 95. (100, p. 430.) de s. Christophoro. S. a. Grimm, beutsche Myth. p. 888.
- 10) So kommt 3. B. Heinrich, ber Sohn bes Herzogs von Limburg, ber seine verlorene Schwestern sucht, in bas Land ber Frau Benus, wo er bleiben muß, bis er burch seinen Schwager Echites befreit wird, s. Mone's Auszug aus bes Johannes von Soest (1470—80) großem, die Kinder von Limburg genannten Gedichte in f. Anzeiger. 1835. Bb. IV. p. 168 sq. 171. Auf gleiche Weise wird

ber Schwäbische Ritter Hermann von Sachsenheim, wie berselbe selbst in seiner Mörin erzählt, wegen seiner Minneschuld burch einen Zwerg in ben Benusberg entführt, wo Edart sein Warner und Fürsprecher im Minnegericht gegen die böse Mörin (b. h. die schwarze Brunhild [Chriemhild] aus dem Rosengarten) ist, welche sehr viel bei der Frau Benus gilt, beren Gemahl aber der Tanhäuser aus Frankensand ist. Es heißt da (Die Mörin. Wormbs 1538. fol. f. VIII. d. also:

Dit mir bo gieng ber trem Edart Und fprach, gefel nuon abab bich mol Lebt Artus noch ju Raradol. So ftund ce in ter welt vil bag. Bie wol dir ift mein Fram gehaß. So wil ich boch bas befte thuon, 3ch hoff, es werd noch wol eyn fun Eh daß die fach jum prthenl fum Die Ritter gwolf die fend gar fru Bie wol ber Rong ift mandelber, 3ch fprach, gnad herr, wie henffet ber. Das wundert mid in meinem fin Der Edart fprach, fram Benugin Sat in ertorn ju irem bembb Er war ju bifen landen frembb Bu fam bort ber auß Franten land Der Danbeufer ift ere genannt. Sein nam ber ift, nit anders mepf. Mle bei ennr predig, bo enn geng. Alfo fikt er bie bei ber eb. Bol bundert mapner oder me.

Auch Helias kam aus bem Berge, wo Benus mit bem Graal war (s. Abel, Samml. alt. Chronik. Brufchw. 1773. p. 56.) und gleiches Schickfal mit bem Tanhäuser hatte ein gewisser Ritter Abelbert in einer andern beutschen Sage (s. Bibl. b. Romant. Wunderbar. Bb. I. 6. p. 553 sq.). Man kann auch die Sage von dem Donauweibchen und die italienische Mythe vom Ritter Wahn (Il cavaliere Senso) vergleichen. Ob unsere Sage aber keltischen Ursprungs sei und in den Artuskreis gehört (wie Menzel im Morgenbl. 1846. Lit. Bl. Rr. 61. p. 212 sq. will), bezweisle ich.

11) Die Ballabe finbet sich bei W. Scott, Minstrelsy of the Scott. Bord. T. II. p. 193 sq. und ist hernach in beutscher Prosa bearbeitet von Lyser, Abendland. 1001 Nacht. Meißen 1838. 12. Bb. X. p. 105 sq.

- 12) S. A. A. Afzelius, Bollsfagen u. Bolkslieber aus Schwebens alterer und neuerer Zeit. A. b. Schweb. fibersetz v. F. H. Ungewitter. Ppag. 1842. 8. Bb. II. p. 296 sq. (D. II. p. 141 sq. b. Orig.)
- 13) S. O. M. Arnbt, Mährchen und Jugenberinnerungen. Berlin 1842. II. A. Bb. I. p. 132—191. Keightlen, Mythologie ber Feen und Elfen. A. b. Engl. v: Bolff. Beimar 1828. Bb. I. p. 298—367.
- 14) S. Börner, Bolfssagen a. b. Orlagau. Altenburg 1838. 8. p. 49. sq. Aehnliche Sagen von wunderschönen Palästen und Gärten unter der Erbe in Bergen erzählen uns Prätorius, Blockes-Berges Borrichtung. p. 5 sq und Beltbeschreibung. Bb. I. 2. p. 293 sq. J. B. Bolff, Deutsche Mährchen und Sagen. Lpgg. 1845. 8. p. 267. 470 sq. 202. Der Berfasser ber Bolfsmährchen, Sagen und benkwürdigen Gesch. a. b. Borzeit Mährens. Brünn u. Ollmütz. 1819. p. 222 sq. u. Stahmann, Anhalts Sagen und Legenden. Bernburg 1844. p. 190 sq. Mehr der Sage vom Hofhalte der Frau Benus nähert sich die Sage vom herthase auf Rügen b. Temme, die Bolfssagen von Bommern und Rügen. Berlin 1840. p. 65 sq.
- 15) S. S. Schreiber, Taschenbuch für Geschichte und Alterthum in Gubbeutschland. Freiburg 1839. 8. p. 348 sq.
- 16) B. Docen, Miscellaneen. München 1809. Bb. I. p. 132. Rr. 99 u. 100.

Belicia Sibillen tynt Bnde Ivno die mit Arthus in dem berge fint Die heben vleisch sam wir vnde och gebenne, Die fraget ich wie der kvninc lebe Arthus unde wer der massenne frise gebe Ber ir da pflege myt dem tranke reyne Sarnasch, kleyder unde ouch die ros sie leben noch in vreche Die Gotynne brynge her vuor dich, Das sie dir berichte sam sie tete mich Oder dir mvoz hoer meister koek gebreche. Felicia ift noch enn maget,

Felicia ift noch eyn maget, Bi ber felben wirde hat fie myr gefaget, Das fie eynen Abbet in dem Berge febe, Des namen bet fie myr genant, Tete ich v. famt, ber were v. allen wol bekant. Ber fchrieb myt foner hant vil gar die fvehe, Wie Arthus in dem Berge lebe vnde auch der helde mere, Der sie mir hyndert bat genant, Die er myt ym vuorte von Brittangen lant, Die synt die keynen vilan fagebere.

- 17) S. Grimm in Saupt's Altbeutschen Blättern. Lpzg. 1839. Bb. I. p. 296 sq.
- 18) In f. Tract. de nymphis, sylphis etc. in seinen Werken (Basel, 1588. 1690). Th. IX. p. 45 sq. u. in f. Philosophia sagax. ebb. Th. X. p. 99 sq.
- 19) Der Baffermann ift ben Jungfrauen gefährlich, er raubt fie (f. G. Geijer, och A. A. Afzelius, Svenska Folkvisor. Stockholm 1814-16. Th. III. p. 145. 129. 133 sq. [und beutsch bei Talbi . Berf. einer geschichtlichen Charafteriftit b. Bolfelieber germ. Nation. Lpag. 1840. 8. p. 302 sq.] Wolf, Rieberl. Sag. p. 613. Rubn, Mart. Sag. Berl. 1843. p. 117. Ab. Frauenlob, bie lieblichften Sagen und Bilber aus Gubbeutschlanb. Ulm 1843. p. 70 sq.) und nach ber alten beutschen Sage sucht er Frauen ju überfallen (f. bas Meerwunder, ein ftrophisches Gebicht in Bertog Ernfts Ton b. R. B. v. b. Sagen u. Ul. Brimiffer, Deutsche Gebichte b. Mittelalters. Berlin 1825. Th. III. p. 112 - 226. Genthe. Deutiche Dichtungen b. M. A. Giel. 1841. Bb. II. p. 328 sq.). Buweilen ift er aber auch gludverfunbenb (f. b. Sagen ber Norbameritanischen Inbianer. Altenb. 1837. p. 175 sq.). Ebenfo verloden bisweilen bie Meerfeien bie Manner (f. Afzelius, Svenska Folkvisor. Th. III. p. 162, 174, 160, 172, [beutsch b. Talvi a. a. D. p. 293 sq.]), wie bie Jungfrau von Lurlei (f. Geib, Sagen u. Gefc. b. Rheinlandes. Mannheim 1844. p. 611 cf. p. 639 sq.), bie Seejungfer am Oberbaff (f. Temme, die Boltsfagen v. Bommern u. Rügen p. 252 sq.), und bie Meeresjungfrau ju Nibben am Geftabe bes Rurifchen Saffs (f. Tettau und Temmte, b. Bolfsfagen Ofiprengens, Litthauens und Weftpreußens. Berlin 1837. p. 192.). Manchmal beschüten fie aber auch treue Liebenbe und laffen fie in ihren glafernen Boblen bei fich wohnen, wie die Jungfrauen im Brabefluß (f. Tettau und Temme, bie Boltsfagen Oftpreußens. p. 244 sq.). Gie tonnen auch zuweilen bie Oberwelt besuchen und bort mit ben Menfchen tangen und fpielen, febren fie aber nicht zur bestimmten Beit gurud, fo muffen fie fterben. wie bie Elbnire bei Magbeburg (f. Bratorius, Beltbefdreib. I. p. 482 sq. Grimm, beutsche Sagen. Bb. I. Rr. 61.), und bie zwei Riren bes Sautsees bei bem Dorfe Donges in Beffen (fiebe Grimm, Bb. I. Nr. 59.), ober bie brei Riren von Jupille in ben Rieberlanden (f. Bolf, Nieberland. Sagen p. 611 sq.) und aus ber Rirfluft bei Balbheim in Sachsen (f. Ziehnert, Sachsens Boltsfagen.

Annaberg 1839. Bb. III. p. 111 sq.), ober bie zwei Nigen aus bem Salzunger See (f. Bechftein IV. p. 147 sq.) ober bie Rire aus ber Tobtenlache im Bennebergischen (bei Bechftein, Thuringens Boltsfagen, Bb. III. p. 236.) ober bie Jungfrau aus bem ichmargen loche bei Schweinfurt (febe 2. Bechftein, Die Cagen bes Rhongebirges und bes Grabfelbes. Burgburg 1842. p. 164 sq.) Sie fonnen auf ber Erbe leben (fiebe Bolf, Rieberlanbifche Cagen, p. 319 sq. Bratorius, Beltbeschreibung I. 2. p. 28 sq.), ja fich mit Menichen verheirathen, wie bie Onbine in Sicilien mit bem Ritter (fiebe Lothar, Bolfsfagen. Lbag. 1820. p. 212 sq.), bie icone Melufine mit bem Grafen bon Lufignan (fiebe meine Sagenfreife bes Mittelalters, p. 382 sq. cf. bie Sage von Bartenoper be Blois, ebenbafelbft p. 380 sq.), mit bem Ritter von Staufenberg bie Meerfei (fiebe Beib a. a. D. p. 111 sq. und meine Allgem. Literat. Gefch. Bb II. 2. p. 948.) und bie Meermaib auf Shetland mit bem Rifcher, ber ihr ihr Seehundsfell geftoblen hatte (fiehe Reightlen a. a. D. Bb. I. p. 280 sq.) und bie Elfin in Soweben mit bem Ritter, ber ihr ihr Sowanentleid genommen (fiebe Afzelius, Ueberfet, von Ungewitter, Bb. II. p. 301 sq. Daraus ber Stoff ber befannten Bauberpoffe, ber Bauberichleier.) 2c. Enblich gebort hierher auch bas Balachifde Dabrchen von bem golbnen Meermabchen (b. A. u. A. Schott, Balach. Mahrchen. Stuttg. 1845. p. 253 sq.)

# Tanhäuser im Benusberg.

"Ach got, waß soll ich mich beklagen, der miner sünd, ist also vil, darumb' so wil ich nit verzagen, tag und nacht ich truren wil; hils mir Marie uf das psat zuo irem linden gang das ich anschaw das lebendig brot unt aller frenden ein anesang."

"Canhuser, ir selend nit truren,
ich bin die höchest in dem berg,
al enwer schult sind ir vermuren.
ich han so vil der edlen zwerg,
helt die müssen dienen dir
mit stechen, singen, seitenspil,
so kommt der ader so schier"
"hör uf, der sreud ich nit entwil,

din triegen han ich wol gesehen, mich novt, das ich mit dir han kost; der junckfram will ich lobes jehen, die hat viel menig sel erlost, bij der so wit ich ewig sin, bij irem tieben kinde zart, geschech mir genad, so waer ich sin, so kem ich uf die rechten vart."

"Canhuser, nun gedenck dar an, da ir am ersten kampt her in, da wurdent ir empsangen schen von menigen roten mündelin: beliebet hier bij uns in dem berg, von uns sind ir nit wenden, ewer selend dienen mine zwerg, enwer truren gewint ein ende."

"ach Venus, du bist sere betrogen, mit mengem bösen gaist behaft, was du mir saist, ist gar erlogen, kenst du nit die gotes kraft, die dir so wol gehelsen mag? wellist du das erkennen! an got so wil ich nit verzagen, min truren kan er ertrennen."

"nun bin ich nit von dem tewfel hie, min vater was ain küng her, Babalen und Dasgandie dennoch het er landes mer, helt, die wil ich dir nun geben, belib unser eweklich: das du mit selden muessest leben, so sij wir alle freuden rich." "alles din guot das ist ain mist und stinckt mich an zuo aller stund. hilf, süesser vatter, Ihesu Christ, und mach mich an der set gesund! zu dir so han ich gar guoten sin und zuo der lieben muotter din, von der ich ungeschaiden bin, ich hosse, sie due mir hilfe schin,

wie das ich han gefündet fast;
das muot mich sehr und ist mir lait,
des trag ich grossen über last,
hilf Marie, mouter, raine mait,
das ich in sünden nit versar.
wan der ist us der massen vil;
Maria sraw, nim min war,
so gewin ich aller sreuden ain spil."

Die Venus do hin wider (prach:
", das dir als wol gewesen ist,
vil gnotthat dir von mir geschach,
des wigst du ring 3110 aller frist."
er antworte ir us sinem muot:
", von dir wil ich geschaiden sin,
ich lob den schatz für als din guot
der liget in dem himel sin."

#### II.

# Tanhusers Tagwise.

Ad) wer hút mir min fröd entwant?

min jamer ist geschwinde,
es spricht menger, es si an tand
des ich gar wol enpsinde.
húlst mir min fröw us oberlant
mit irem lieben kinde,
so wurd min starker sin enttrant
mit sensten worten linde;
und das sú für mich bette,
ich hän versehet schwarn psant
nach salscher sinne rätte,
wibe schön hat mich geschand
als sn noch gern tätte.

wibe schön hat mir gestalt
mit wissen iren armen,
in súnden bin ich gar versalt
dar in muoß ich erwarmen;
das ich von fröden bin gezalt,
des möcht got wol erbarmen;
sy macht dry fürsten jung und alt,
die mir hilft uß den harmen,
das merkend al besunder.
die wilden sträß gar manigsalt
die bu ich durch ain wunder,
die hell ist hais und da by kalt,
nuon fürcht ich iren zunder.

Gemaches hön ich mich erwegen
ich hön nit ruowe und reste,
mir werd den och der gottes segen,
dar nach so sturb ich seste.
möcht ich min junchstöw uss gewegen,
3e himelrich die beste.
ob so welt susser spruche pslegen
mit iren lieben gesten,
wer möcht mir dan gelichen?
frö, hilf mir bruchen und stegen
3110 dines kindes riche
ich bin so lang 3e schanz gelegen,
läm susser sort her strichen!

an dir so hän ich nie verzait,
du stess und du vil zarte,
din sruntschaft mir so wol behait,
genand ich von dir warte
hye wie wunneclich es tait,
in dinem wurzegarten!
das wart gen orient geseit,
dry kunig das erhorten
st kamen dar än schande,
wie sie das wunder umbe yait
in der Galeger lande,
da schain der liechte tag so brait

do was der lichte morgen röt. us ainer mait entsprungen. die kúnig lobten iren got, den alten und den jungen: her Gedeon, her Pess, her Lot
die herren wären verdrungen,
das bruost ir Eva missetät,
sagend uns die wisen zungen,
mit kunst ich das bewise:
dem jungen fürsten wösch der tod
uss aines boumes rise,
der stam der wart von blust so rot
do tagte es schön zuo prise.

es tagt je lenger je bas je bas,
der tag ward uffgesendet,
als man ab mengem buoche las,
do ward die hell gepsendet;
die Juden widersprachen das,
ach wer hät sie geblendet?
darumb hät sich ir erbehaß,
wenn sie der tiesel schendet,
wer möcht das wider triben?
Mary der tugent ein solles sas,
ain krön ob allen wiben,
din schön licht durch ain spiegel glaß
uß dinem zarten libe.

Höre wie wunnehlich er sang des himelriches wachter das es durch die luste drang, zuo aines Judes tochter; Gabriel hab iemer dangk, der die botschaft brächte, den tod mit sinem tod verdrang, der ward zuo ir gestochte, das merk halt wer der welle;
do ward der liechte tag gesant
den propheten in der helle,
das ward Adam wol bekant,
her Non und sinen gesellen.

Pfú dich, du verfliechtú diet!

min got gieng 3110 gedingen,
da wolt der himelfúrste miet

die vinster nacht verdringen;
Cappfas det als man im riet,
im sol nit wol gelingen
er bracht einen schnellen schmid,
sin hamer der muost klingen,
er schmit got an mit grimme.

ain wachter sang ein tagelied,
ain selderiche stimme,
die sinster nacht von dannan schied,
do tagt es umb und inne.

Min schöpfer der ward harnaschvar, man sach den herren sechten, do schin der liechte tag so klar, er strait mit sinen knechten; sie wolten haben Varraban, erst gich ich in des rechten, ich main die ungetösten schar, du lebt in gottes auchte, der tag ist in verborgen:

ir nempt des liechten tages war, got half uns us den sorgen, es tagt in allen Gassen gar und ist öch liechter morgen.

Ich mag nit lenger hie getagen,
got tet nach gottes lere,
hört man die wisen pfassen sagen,
got wolt nit wider keren,
da er ward an ain sul geschlagen,
do dagt es sinem here,
darnach wolt er ain crúcze tragen,
do taget es aber mere;
es tagt nun den getopsten,
den kummer muoss ich sender fragen,
das in die Juden strausten,
do gunde es aber mere tagen,
do sie den herren roosten.

Es ist nuon guoten luten tag, mich sunder muoß belangen, ich stech noch in der sunden sak, darin bin ich gesangen, gebunden sast uf minem nak, dar unter gan ich brangen, so spring ich us der helle hag mit miner kunsche stangen. hulf mir, Maria, die susse ich tet dem tiesel ainen schlak, mit bichten und mit bussen, das er mir nit verbieten magk, versagt sie im min gruessen.

### Ш.

## Tanhauser.

Mun will ich aber heben an von dem Danhauser singen und was er wunders hat getan mit Venus, der edlen Minne.

Danhauser was ain ritter guot wann er wolt wunder schawen, er wolt in fram Venus berg 3u andren schönen framen.

"Herr Panhauser, ir seind mir lieb, daran sölt ir gedenken! ir habt mir ainen aid geschworn: ir wölt von mir nit wenken."

"Fram Penus! das enhab ich nit, ich will das widersprechen, und redt das iemants mer dann ir gott helf mirs an im rechen!"

"Herr Danhauser, wie redt ir nun? ir solt bei mir beleiben; ich will euch mein gespilen geben 3u ainem fläten weibe." "Und nam ich nun ain ander weib ich hab in meinen finnen: so muest ich in der helle gluot auch ewiklich verprinnen."

"Ir fagt viel von der helle gluot, habt es doch nie empfunden, gedenkt an meinen roten mund! der lacht zu allen stunden."

"Was hilft mich ener roter mund? er ist mir gar unmäre; nun gebt mir urlob, frewlin 3art, durch aller frawen ere!"

"Danhauser! wölt ihr urlob han ich will euch kainen geben; nun pleibt hie, edler Danhauser, und fristen euer leben!"

"Mein leben bas ist worden krank, ich mag nit lenger pleiben; nun gebt mir urlob, frewlein zart, von eurem stolzen leibe!"

"Danhauser, nit redet also! ir tuond euch nit wol besinnen; so gen wir in ain kemerlein und spilen der edlen minne!"

"Eur minne ist mir worden laid, ich hab in meinem sinne: fraw Venus, edle fraw so 3art! ir seind ain teuselinne." "Herr Danhauser, was redt ir nun und daß ir mich tuond schelten? und söllt ir länger hier innen sein ir muestens ser entgelten."

"Fram Venus! das enwill ich nit, ich mag nit lenger pleiben. Maria mnoter, reine maid, nun hilf mir von den weiben."

"Danhauser, ir sölt urlob han, mein lob das sölt ir preisen, und wa er in dent land umb fart nemt urlob von dem greisen!"

Do schied er widrumb auß dem berg in jamer und in rewen: "ich will gen Rom wol in die statt auf aines bapstes trewen.

Mun far ich frölich auf die bau, gott well mein immer walten! 3u ainem bapst der haist Arban ob er mich möcht behalten.

Ach bapft, lieber herre mein! ich klag ench hie mein fünde die ich mein tag begangen hab als ich ench will verkünden.

Ich bin gewesen auch ain jar bei Venus ainer frawen, nun wolt ich beicht und buoß empfahn ob ich möcht gott auschawen." Der bapst het ain steblin in seiner hand und das was also durre: ,,als wenig das steblin gronen mag kumstu zu gottes hulde."

"Und fölt ich leben nun ain jar, ain jar auf diser erden, so wölt ich beicht und buoß empsahn und gottes trost erwerben."

Da 30ch er widrumb auf der ftatt in jamer und in laide. "Maria muoter, raine maid! ich muoß mich von dir schaiden.

Et 30ch nun widrumb in den berg und ewiklich on ende: "ich will 31 meiner frawen 3art, wa mich gott will hin senden."

"Seind gottwillkomen, Danhauser! ich hab eur lang emboren; seind willkom, mein lieber herr, 3n ainem buolen außerkoren!"

Es stond biss an den dritten tag, der stab sing an 311 gronen, der bapst schickt aus in alle land: wa Panhauser hin wär komen?

**Po** was er widrumb in den berg und het sein Lieb erkoren, des muost der vierde bapst Urban auch ewig sein verloren.

#### IV.

Aver wil ich h'euen an, vom eynem Danhueser syngen. Und wat he wunders hefft gedan, wit Venus der dueuelynnen.

Panhueser was eyn Nydder gudt, he wolde wunder schouwen ge toch tho Venus yn den berch, tho andern schoenen Frouwen.

Do eyn yar all vmme quam, fyne fuende beguenden 'em tho leyden. Venus eddele Fronwe fyn, ich wyl wedder von yw fcheyden.

Her Panhueser wy hebben yuw gant leeff, dar an schoele gy gedencken. Gy hebben vns eynen Eedt geswarn, gy schoelen van vns nicht wenken.

Fronw Venus des hebb ich nicht gedan, ich wyl dat wedder sprechen. Vn spreke dat yemant mer wen gy, ich wold dat an 'em wr'echen. Herr Danhueser wo r'ede gy nu also, gy schoele mit vus blyuen. Ich g'ene yum myner sp'elnoten eyn, tho eynem steden Wyne.

Meme ich den egn ander wyff, wen ich dr'ege yn mynem finne, so moeste jo jn der helle grut, myne seele ewichlyken bernen.

Gy seggen vele van der helle grunt, gy hebben der nicht befunden. Gedenchet an mynen roter mundt, dede lachet tho allen stunden.

Wat helpet my nuwe roter mund, de 195 my gank vnm'ere G'enet orlost eddele frouwe hart, Doerch aller Junchfrouwen Cere.

Panhuefer gy wylt orloff haen my wylt yuw nenen g<sup>c</sup>enen, blynet hyr by vns eyn Hydder gudt, vnd frystet yuwe yunge l<sup>c</sup>enen.

Myn l'enendt ys geworden kranck, ick mach nicht lenger blynen. Na bycht vnd ruwe steyt myn beger, vnd yn bote myn l'enent drynen.

- Panhneser wo rede gy also, synt gy ock klok van synnen. So ga wy yn eyn k'emerlyn, gy schoelen doch nicht van hynnen.
- On seggen my v'el vam k'emerlyn, vih ynwe valschen sinne. Ich se yd an ynwen ogen wol, gy synt eyn Dueuelynne.
- Danhueser wo r'ede gn nu also, wil gn no mit vns schelden. Schold gi lenger hyr bn vns snn, gn moesten des dicke entgelden.
- Froum Venus des sith van my berycht, ich wil nicht lenger blynen. Help my Christe van Hemmelrick, van dyssen boesen Wynen.
- Danhueser gy wylt orloss haen n'emet orloss van den Grysen. Wor gy yn den Landen varen, vnse loss dat schole gy prysen.
- He schende wedder uth dem berge, mit leue und och mit lende. Help Christe van de Hemelrich, lath my nicht van dy schenden.

- Un wyl ich hen tho Kome gaen God moete dysse rense walden. Thom Genstliken vader Pawes Prbau, de myn fiele mach behalden.
- Ach Pawest genstlike Vader myn, ich klage ym all myne suende, der ich myn dage hebbe v'el gedan, so ich nuw wil vorkuenden.
- Ich byn gewest eyn heyl gant yar, yn finenden mit Venus der Frouwen Dat bychte ich nu fyr apenbar, Went all finend my fer ruwen.
- Der Pawest hadd eynen droegen staff, den stoette he an de 'erden. So de staff nu groenen wert, schoelen dyne kuende vorgenen werden.
- Danhuefier schende sich vth der Stadt mit lende vn och mit ruwe, G Jesu Christ van hömelrich, help my nu doerch all dyne truwe.
- Vorfloechet syn de lendngen papen, de my tho dex helle schryuen, Se wyllen Gade enne fiele beronen, de wol moechte beholden blyuen.

- Do hee qwam all vor den bech, he sach sich wyde vmme. Godt ges<sup>c</sup>egen dy Suenne vnd Maen Darto myne leuen Fruende.
- Panhueser gynch wedder yn den berch, he waert gar wol entfangen. Segget vns Danhueser eyn Ridder gudt, wo hest ydt yw gegang.
- Als ydt my gegangen hefft, dat hedd ich wol vorswaren. Noch bydd ich Christum van Hemmelrick, he leth my nicht blinen voenralr.
- Do ydt qwam an den druedden dag, de staff beguende tho groenen. Eer dat tho der Vesper qwam, de staff droech loff vnd blomen.
- De Pawes sende Boden yn alle Landt, Panhueser scholde weder k'eren. He ys geloeset vth suenden bandt, doerch Christum vusen Heren.
- De Pawes bedroenede fich gant f'er he hefft geb'eden alle stunde, Godt wyl erfuellen Danhuesers beg'er und verg'enen 'em svne suende.

#### v.

Wele groß wunder schauen wil ber gang in grünen wald use; Danhuser war ein ritter guot, groß wunder wolt er schauen.

Wan er in gruenen walbe use tam zuo bene schönen jungfrauen sie siengen an ein längen tanz, ein jar war inen ein stundi.

"Danhuser, lieber Danhuser mein, welt ier bei uns verbleiben? ich wil euch die jüngste tochter gä zuo einem eliche weibi."

"Die jüngste tochter die wil ich nib, fie treit der teufel in ire, ich gses an ire brun augen an wie er in ire tuot brinnen."

"Danhufer, lieber Danhufer mein, bu folest uns nicht schälten! wan bu tomst in biesen bärg so muost bu es egälten." Frau Frene hat ein feigenbaum, er leit sich brunter zu schlafen, es kam im für in seinem traum; von fünden sol er laßen.

Danhuser stuond uf und gieng darvon, er wolt ge Rom ge bichten; wan er ge Rom wol ine käm war er mit blutten sueßen.

Wan er ge Rom wol ine kam war er mit blutten fueßen, er siel auch niber uf seini knie, seini sünden wolt er abbueßen.

Der papst treit ein stab in seiner hand, vor dürri tuot er spalten: "so wenig wärden dier die sünden nachglan so wenig daß diser stab gruonet."

Er kneuet für das kreuzaltar mit außgespanten armen: "ich bittes dich, her Jesus Christ, du wellist meiner erbarmen!"

Danhuser gieng zur kirchen uß mit seim verzagten härzen: "gott ist mier allezeit gnäbig gsi, iez muoß ich vonem lagen." Wan er fürs tor hin use kam begägnet im üst liebe frauen: "behuet bich gott, bu reini magt! bich darf ich nimmen anschauen."

Es gieng ummen eben brithalben tag, ber stab sieng an fa gruonen, ber papst schickt uß in alli land, er ließ Danhuser suochen.

Danhuser ist iez nimmen hier, Danhuser ist verfaren, Danhuser ist in frau Frenen bärg, wott gottes gnad erwarten.

Drum sol kein papst, kein kardinal kein sünder nie verdammen; ber sünder mag sein so groß er wil kan gottes gnad erlangen.

#### VI.

Nun wil ich aber heben an, Bom Tanhäusser wöllen wir singen, Und was er wunders hat gethan, Mit Frau Benussinnen.

Der Tanhäusser war ein Ritter gut, Er wolt groß Bunder schauen, Da zog er in Frau Benus Berg, Bu andern schönen Frauen.

Herr Tanhäusser ihr sehbt mir lieb, Daran solt ihr gebenden, Ihr habt mir einen Sybt geschworen, Ihr wolt nicht von mir wenden.

Frau Benus ich habs nicht gethan, Ich wil das widersprechen, Wann niemand spricht das mehr dann ihr, Gott helff mir zu dem Rechten.

Herr Tanhäusser wie sagt ihr mir, Ihr sollet ben uns bleiben, Ich geb euch meiner Gespielen ein, Bu einem ehelichen Weibe. Nehme ich bann ein ander Weib, Als ich hab in meinem Sinne, So muß ich in der Hellen Glut, Da ewiglich verbrennen.

Du fagst mir viel von der Hellen Glut, Du hast es boch nicht befunden, Gedenck an meinen rohten Mundt, Der lacht zu allen Stunden.

Was hilfft mich euer rohter Mundt, Er ist mir gar unmehre, Nun gib mir Urlaub Frau Benus zart, Durch aller Frauen Shre.

Herr Thanhäusser wolt ihr Urlaub han, Ich wil euch keinen geben, Nun bleibet Sbler Thanhäusser zart, Und frischet euer Leben.

Mein Leben bas ist worden frank, Ich kann nicht länger bleiben, Gebt mir Urlaub Fraue zart, Bon euerem ftolgen Leibe.

herr Thanhäusser, nicht fprecht also, Ihr sendt nicht wol beh Sinnen, Nun last uns in ein Kammer gahn, Bnb spielen der hehmlichen Minnen. Euer Minne ist mir worden lebbt, Ich hab in meinem Sinne, D Benus Eble Jungfrau zart, Ihr seydt ein Teuffellinne.

Thanheusser wie sprecht ihr also, Bestehet ihr mich zu schelten? Solt ihr noch länger ben uns sehn, Deß Worts muß ihr entgelten.

Thanheusser wolt ihr Brlaub han, Nembt Brlaub von den Grehsen, Bnd wo ihr in dem Land umbfahrt, Mein Lob das solt ihr prehsen.

Der Tanhäusser zog wider auß ben **Berg,** In Jammer und in Reuen, Ich wil gen Rom in die Statt, All auß den Bapst vertrauen,

Nun fahr ich frölich auff bie Bahn, Gott muß es immer walten, Zu einem Bapst ber heist Urban, Ob er mich wolt behalten.

Herr Bapft Geistlicher Bater mein, Ich klag euch meine Sünde, Die ich mein Tag begangen hab, Als ich euch wil verkünden. Ich bin gewest ein gantes Jahr, Bei Benus einer Frauen, Nun will ich Beicht und Buß empfan, Ob ich möcht Gott anschauen.

Der Bapft hat einen Steden weiß, Der wardt vom bürren Zweig, Wann bieser Steden Blätter trägt, So sehndt bir bein Sünd verziehen.

Solt ich leben nicht mehr dann ein Jahr, Ein Jahr auff dieser Erden, So wolt ich Reu und Buß empsan Bnd Gottes Gnadt erwerben.

Da zog er wiber auß ber Statt, In Jammer und in Leyden, Maria Mutter reine Magd, Muß ich mich von bir scheiben.

So ziehe ich wiber in ben Berg, Ewiglich und ohn Ende, Zu Benus meiner Frauen zart, Wo mich Gott wil hin senden.

Sehdt willfommen Tanhäusser gut, Ich hab euch lang entboren, Sehdt willfommen mein liebster Herr Bnb Helb, mein ausserschren. Darnach wol auff ben britten Tag, Der Stecken hub an zu grünen, Da fand man Botten in alle Landt, Wohin ber Tanhäusser were-kommen.

Da wardt er wider in den Berg, Darinnen solt er nun bleiben, So lang bif an den Jüngsten Tag, Wo ihn Gott wil hinweisen.

Das soll nimmer tein Priester thun Dem Menschen Mißtrost geben, Wil er dann Buß und Reu empfan, Sein Sündt sehndt ihm vergeben.

#### VII.

### Van heer Danielken.

Wildy horen een goet nieu liet? ende dat sal ick ons singhen, wat heer Danielken is gheschiet al met vrou Venus Minne.

Oorlof, sprac hy, vrouwe waert! ende ick wil van u scheiden, ick wil gaen trecken te Romen waert al om des paus gheleiden. —

Heer Daniel, wilt ghy oorlof ontfaen, ick en wil u niet begheven: laet ons in die camer gaen, die hoochste minne pleghen. —

Dat en doe ick niet, vrouwe fier! my dunct in alle minen sinne, uw oghen bernen al waert een vier, my dunct, ghy sijt een duivelinne. —

Heer Daniel, wat ist dat ghy secht? ghy en dort u niet vermeten; coomt ghy noch weder in den berch, dat woort en sal ick niet vergheten. — Trouwen neen ick, jonckfrou stout!

nu noch te ghenen stonden

en peise ick om dijnen roden mont,

die en achte ick niet tot allen stonden. —

Daniel, wilt ghy oorlof ontfaen, neemt oorlof aen die grijsen, werwaert dat ghy henen keert, onsen lof sult ghy altijt prijsen.

Hy nam een staf al in sijn hand ende hy streec te Romen binnen: nu biddic Maria, die moeder gods dat ick den paus mach vinden.

Doen hy quam voor den paus ghegaen, voor vnsen eertschen vader; here, ick soude my biechten gheern ende roepe op god ghenade.

Ick soude my biechten seer bevreest met alle mijnen sinne, ick heb seven jaer in den berch gheweest met vrou Venus die duivelinne. —

Hebdy seven jaer in den berch gheweest met vrou Venus die duivelinne, so sult ghy bernen ewelick al in die helsche pine. — Die paus nam eenen droghen stock ende stack hem in die aerde beneven: wanneer desen stock rosen draecht dan sijn uw sonden vergheven. —

Vermaledijt moeten die pausen sijn Die ons ter hellen driven! si hebben gode so menighe siele ghenomen die wel behouden mochten bliven.

Hy tooch de Ronsen opt hoghe huis om drie sijnder suster kinder, die nam hy al metter hant ende leidese by Venus sijnder vriendinne.

Al doen den derden dach omme quam, dien droghen stock droech rosen; men sant bode ende wederbode om heer Daniel te soeken.

Doen hy voor den berch quam, Vrou Venus die quam hem teghen; secht my, secht my, Daniel fijn, hoe is die reise gheleghen? —

Hoe nu die reise is gheleghen, daer toe is my so leide, die paus heeft mi sulken trost ghegheven, ewelick van god te sijn ghescheiden. Sy sette hem eenen stoel, daer in so ghine hy sitten sy haelden hem eenen vergulden nap ende wilde Danielken schinken.

Hy en wilde eten noch drinken, sy wilde eenen raet visieren, hoe sy in die camer soude comen met seven camenieren.

Mer doen sy uter camer quam, al lachende ende al spelende, al had sy ewelick ghespeelt, heer Daniel die hadde gheswegen. —

Mer die dit liedeken eerstwerf sanc, sijn herte lach hem in dolen, hy was liever in Venus bedwanc dan in helsche scholen\*).

<sup>\*)</sup> Warum bas Lieb ben Namen "Heer Daniel" trägt, sieht man nicht ein, es wäre benn, weil ein Daniel mit am Hose bes Königs Artus genannt wird (s. Büsching, Lit. Grundr. d. D. B. S. 188.), was bann allerdings auf die Berbindung der Tannhäuser-Sage mit dem Artussagenkreis deuten würde, um so mehr, als das vlämische Lied älter als 1544 sein muß, in welchem Jahr es sich zuerst gedruckt vorsindet. Es sieht auch abgedr. d. Willems, Oude Vlaemsche Liederen. Gent 1848. S. S. 127 sq. und b. Hoffmann von Fallersleben, Niederl. Volkslieder. Hann, 1856. 8. S. 26 sg.

### VIII.

# Ridder Dangfer.

Ifolge fin Aelbe fattes benne Sang i Spibsen af benne Afbe-Boemet, fom ingen poetift Barb bar, er overfat af Epbft, og Ribberen beber ber Canhufer eller Canhaufer. Tanbufer bar en af be interessanteste Minnesangere i bet 13be Aarbundrebe, og bans mangfolbige Stropher i ben Manesfiste Samling ubmarte fig fra en forbelagtig Gibe. 3 bemelbte Boefiefamling vifer ban fig i fine Belmagtsbage fom en varm Tilbeber af Rjonnet; men man feer, at Berben fiben er gaget bam imob. Af benne Ribbers muntre Sange bar, fom bet laber, en Mefterfanger fra bet 13be Narhunbrebe taget Anlebning til at labe Navnet Tanhäufer, eller Danhäufer, betegne en Libertiner, ber, efterat bave tomt Bellpftens Bager, omvenbte fig, men fom, ba Baven nagtebe bam Synbernes Forlabelfe, igjen lob fig hilbe af Sirenernes Snarer. Den tybste Sang finbes vel i Des Anaben Wunberhorn I. 86-90, men rigtigere, efter en Ubgave af 1520, i Curiofiteten 1812 Ifte Bind 6te St. Uagtet ber tillige paa fibfte Steb baves en vibtlöftig Commentar, fom bibrager til Sangens rigtige Forftand, ere alle Dunkelheber beri bog alligevel itte opluste. Man veeb f. Er. ifte, boorfor Bave Urban fpiller en Rolle ber. Maaben boorpaa Golbast i Parænet. veteres pag. 371 lofer Rnuben, fones neppe antagelig. Stimplere bar bet maafte at antage, at Bifen er forfärdiget, ba Bave Urban ben 5te eller 6te fab aa ben bavelige Stol.

3 Danften bar jeg 3 Ubgaver af benne Sang for mig, af 1684, 1700, og "prentet i bette Aar". Den fulbstänbige Titel er paa be to albfte Ubgaver: En smuk gammel Dife om en Ridder ved Navn Dannfer, der var i Fru Denus Bjerg, i hvilken vi maa fee, hvad Skade Ukndfkhed forer med fig; thi faadan blind og fljaalen Sjar-

lighed haver altid Borg ved Enden.

Belan! jeg her beghnbe vil Om en Danhser at qväbe, Hvab han haver brevet for Spil Med Fru Benus i Lyst og Gläde.

2.

Danhser var en Ribber gob; For underlig' Ting at finde Til Bjerget stod al hans Sind og Mod, Til Fru Benus og hendes Ovinder\*).

3.

Den Tib et Aar forlöbet var, Hans Shnber be gjorbe ham bange, Han strax hen til Fru Benus gaaer, Dg sagbe: fra Eber jeg ganger\*\*).

4.

Hr. Danhser! vi have Eber kjär; Er bet nu Ebers Billie? Tänk paa ben Eb, ber svoren er, I aldrig vilbe fra os skillies."

<sup>\*)</sup> Jävns. H. Kornmanni Frau Beneris Berg ober Beschreibung von ber Göttin Benere, ihren Ursprung und Berehrung. Franks. 1614. 8vo. Sam. Meigerii Panurg. lamiar. lib. III. cap. 2. Ccc. 2. b. Gräters Bragur I. 342—43 i Noten.

<sup>\*\*)</sup> Denne Strophe, som Sammenhängen synes at trave finbes iffe i be tybste Ubgaver, hverten i Bunberhorn eller i Curio-fiteten.

Fru Benus! bet haver jeg iffe gjort, Jeg nägter bet aabenbare; Jeg agter Jer Tale ej meget ftort, Jeg vil nu fra Eber fare.

6.

"Hr. Danhser! hoi tale I saa? I maa vel hos os blive; En af mine Iomfruer, som her staaer, Til Hustru vil jeg Ever give."

7.

Om jeg til Gifte\*) faaer anbet Fund End jeg haver nu ifinde, Da maa forvist, i Helvedes Grund — Min Sjel evindelig brände.

8.

"I siger mig meget om Helvebes Grund — I have bet intet befundet — Tänker oppaa min röde Mund, Som leer i allenstunde."

9.

Hoad hjelper mig Eders röde Mund, Naar jeg i Pinen mon väre; Giv Orlov, äbele Frue rund! For alle Jomfruers AEre.

<sup>\*)</sup> Gift eller Gifte er et obfolet Ubtrpt for Alegtestanb.

"Danhser! begjärer I Orlovsbrev, Det ville vi Eber ej give. I blive hos os en Ridder gjäv, Forlhster Ebers unge Live."

11.

Mit Levnet er mig vorden trang, Jeg kan her länger ej blieve; Efter Bod og Skriftemaal er min Forlang; Til Anger vil jeg mig give.

12.

"Danhser! Danhser! hvi tale I saa? Hoad kan det Sder fromme? Bi ville bort i et Kammer gaae; Fra os skulle I ej komme."\*)

13.

I figer mig om Ebers Kammer sman Af Ebers falste Sinde; Jeg seer bet paa Ebers Dejen graa, I er en Djävelinde.

14.

"Danhser! Danhser! hpi tale I saa? Bille I flux os saa stjälde? Stulde I länger med os omgaaes, I stulde de tidt undgjelde."

<sup>\*) 3</sup> Originalen heber benne Linie: "Und pflegen bort ber Minne."

Fru Benus! jeg figer Eber visselig: Mig fkulde I länger ej finde. Hielpe mig Christ i himmerig Fra bisse onde Ovinder!\*)

16.

"Danhser! vi ville ej Orlov spare; Bi ville Eder Bejen vise. Ihvor som I udi Landene sare, Bort Lov det stulle I prise."\*\*)

17.

Saa gik han strax udas bet Bjerg Med Orlov og god Billie. Hielp mig Christ af Himmerig. Lad mig ikke fra Dig skilles!

18.

Til Rom ber agter jeg nu at gaae, Og fee, hvab jeg nu kan baabe. Om Pave Urban mig hjelpe maa Og mine Synder forlabe.

19.

"D Pave! geistlig Faber gob!

Seg klager Ster alle mine Synder;
Det jeg haver tidt brudt Gud imod,

Det vil jeg Eber forkynde.

<sup>\*)</sup> Denne Strophe mangler i Bunberhorn. 3 Curiofiteten beber ben trebte Linie:

<sup>&</sup>quot;Maria Mutter, reine Magh!"

\*\*) Mon ber iffe fra Begynbelsen af har i 4be Linie ftaaet hof
for Lob?

Et ganffe Aar haver jeg fanget väret Med Fru Benus i Syndens Snare; Bee! alle mine Synder de pa mig kjäre, Det strifter jeg aabenbare."

#### 21.

Den Pave havbe en Stav ihaand, Han ftötteb' med hannem paa Jorden: "Om benne Stav bar Blomfter paastand, Dine Shnder forladne vorde."

## 22.

Danhser han ub af Staden git Med Sorrig og megen Smerte: O hjelp mig Christ af Himmerig! Gud tröste mit sorrigsuld Hierte!

## 23.

Forbandet blive ben Pave ogsaa Som mig til Helvebe mon strive! En Själ han Gud beröver fra, Som maatte beholden blive.

#### 24.

Den Tib han git for Bjerget at staae, Saa vibt sine Dejen han kasteb. "Gub signe baabe Sol og Maane ogsaa!" I Bjerget han ind monne haste.

Der han nu kom i Bjerget inb, De hannem monne vel undfange. Siger os, Danpfer! bennesind, Hoorledes det Eber mon gange?

26.

Som bet begav sig nu meb mig, Der havde jeg vel forsvoret; Dog beder jeg Christ i Himmerig, Han laber mig ej blive forloret.

27.

Det stete berefter paa trebie Dag, Den Stav begyndte at grönnes; För Aftenen kom, bar samme Stav Baabe Löv og Blomster skjönne.

28.

Den Pave sendte Bub i alle Land: Danhser stulbe igjen komme; Han er nu löst af Syndsens Baand Bed Christum sig til Fromme.

29.

Den Pave bebrovebe sig meer og meer; Han bab Gub allestunde, Gub vilbe fulbkomme Danpsers Begjär, Forlade ham sine Synder.

D Benus! Benus! hvad est bu blind! Hvor mangen du forkaster, At han taber baabe Hjerte og Sind, Falder hen i slemme Laster.

31.

Hoo paa Gubs Maabe synbe vil, Han lönnes med evig Unaabe; Det seer I her i Danhsers Spil; Thi vogte sig hver for Stabe!

IX.

:

## I. (Tanhaufer lieb.)

Belückes war mir not wo ich ber land hinker, in maniger makenen ist mir wol worben funt das hat mich vil senden tieff verlaitet 5 mit peicht macht mich mang priefter mat bes bin ich fehr verieret wer geit mir fluegen rat barzuo die weise ler bas ich ber helle wurd(e) frei 10 bes e(n)belofen grund ich het mich auf die rechten vart beraitet gein bem (b)er mir uneben gat hat man mich entpfieret bar zuo hat mich der zweif(e)l stark bezwungen 15 bas ich pin aus bem rechten weg gesprungen es wart tain miffetat als groß gebent ich mir

In Salneck und Turneis, Shnan und Occident kumst in Tanagraum (?) strang ab in Abian do pracht mich der eß gen Gurremena

enpfacht ber funder rem, gar annäm wirt er bir.

- 5 wie geren ich got nun wonet pei die phaffen mir das wenden der wilden zoberen gelebt ich geren ein endt herr hilff das ich geraum
- 10 ber tieffen sunde van und die ebel maget von Jesena mit all den engeln was ir sei Bl. 101b mach mich der sunden fremde kaum ward mir geben bueße dort zuo Romen
- 15 man wil mich in den funden schwer verdommen her mach mich ir frei des traw ich dir wol dir und der muetter, die ist genaden vol.

## Die britte Strophe beginnt:

Ich man bich an die zwen und sibenzig namen bas ich köm auß der sunden teich ich schwimm in ierem stramen do mich von nieman daraus fürt

## II. (Tanhauser lied.)

Mein hochster himmelshort

verleich mir rechten sin
ste mir in trewen bei
ich han dich fraw erkoren

5 und kunt ich iren holden grueß derwerben
sprach sh zuo mir ain fruintlich wort
die potschaft taucht mich süesse
ir guet sei nicht enspart
mein werder handtgewin

10 ir mertet wer fy fei bie ros an allen boren nicht lag uns fram in folder fuer verberben wer fagt ber bochgelobten bort bas ich fy fruintlichen grueffe

15 ich lob bich maib so gar an als geväre wolt fy mich lan fo ftuend ich freudeläre bes argen tiefels vart ich lang gepawen han bas ift mir worben laib, er geit mir franken Ion 20 wie geren ich seiner fruintschaft nun enpare fh ift ber guet fo hoch gelart bie uns hilft aus ber schwäre. - Bl. 102.

#### III.

Der tugend ain volles fas mit zuder überlaben fb ift ber freuden ain fpil fb lobt ber eng(e)l schal 5 fp ist mandels frei des bochsten funiges veste noch lichter benn ain spiegelglas die uns half aus der ächte ir trait manik tiefel haß bem fo thuet groffen schaben 10 nun auf ber werlt ein zil pracht sh die maid zuo tal die namen brei bas fint die lieben geste

bas sp ber eren ainen kunig pefaß bes freut fich ir geschlechte 15 die maid die ist gar wunnikleich gezaffen

bas got auf erd nicht liebers hat beschaffen

in ainem puech ich las wie laub und alle fteren und auch bes meres gries bas alle maifter eren 20 fo fundens nicht verloben lai(e)n und pfaffen wolt iemand wiber fprechen bas ber hiet von mir ein ftraffen.

#### IV.

Do er mit bem freute brank ber her in nöten gieng ain angstleiche vart ben fürsten ich het verkoren 5 bes wurden mein die argent tiefel spotten fein guet in zuo ber marter zwant ben funig ber uns bernerte helh der herre sank ber in ben lüften hieng 10 ich was betrogen bart gemacht zu ainem toren Benus die schon mich fer verraten er let vil manigen posen schwank ein angstleiches geverte 15 man spot bes kunigs ba in die Juden hetten burch unfern willen wolt er am früte retten ir merkt wie im gelanc bo er zuo ber marter gieng wol sechs und sechzig wunden sehs hundert er enpfieng und fechstaufent litt er zu ben noten 20 bo er mit ber menschait rang

fur une ließ er fich toten.

# Die Sage vom Emigen Juden.

## Einleitung.

Des Alterthums größter Lprifer, Horatius, als er einft bie Bergänglichkeit alles Irbischen beklagte, sang ungefähr alfo\*): Uns Alle erwartet einft eine finftere Nacht, wir Alle muffen einmal ben Pfab, ber jum Orfus führt, betreten. Bor biesem Gange rettete ben alten Tantalus 1) nicht fein Umgang mit ben Böttern, Minos, ber Bertraute bes 3u= piter2), mußte ihn mandeln, und Euphorbus, als Buthagoras wieder auferstanden, durfte nicht zum zweiten Male bie Wohnungen ber Unterirdischen verlaffen3), ja selbst Tithonus, ber wohl die Unfterblichkeit, nicht aber die ewige Jugend von feiner geliebten Aurora jum Geschent erhalten, fonnte als fraft= lofer, gebrechlicher Greis von diefer Gabe keinen Nupen ziehen, sondern mußte ben Leiden eines hinfälligen Alters burch Berwandlung in eine Heuschrecke entzogen werden4). Glaucus fand zwar bas Kräutlein Unvergänglich, allein es trieb ibn ein unbestimmtes Etwas, sich ins Meer zu fturzen, um bort unten in ben frustallenen Säufern ein Meergott gu

<sup>\*)</sup> Od. I. 28.

werben, als Mensch konnte er nicht ewig leben<sup>5</sup>), und Achilles mußte gar balb dem seindlichen Geschosse bes Paris seine Ferse zum Ziele darbieten, damit auch ihn diese einzige verwundbare Stelle der Unsterblichkeit und eines ewigen Lebens verlustig mache <sup>6a</sup>). So hat denn das alte classische Heidensthum Keinen auszuweisen, der immer jung geblieben, nie gealtert, immer gelebt habe.

Der Drient geht allerbings weiter, benn arabische Sagen erzählen uns, daß die Bropheten Rheder (Enoch) 6b) und Elias?) bis in jene Gegenden tamen, wo ewige Finfternig berricht, und bort aus ber Quelle des Lebens bas Waffer bes Lebens tranken, welches ewige Jugend hervorbringt, und wie sie von biesem Augenblide an immer fort, Ersterer auf bem Lande, Letterer auf bem Meere, hin und her eilen, einen Stab in ber Band, und über die Sicherheit ber Bilgrime machen, welche nach Mecca ziehen, mit einem Worte, wie Rastor und Bollur bei ben Griechen, bie moblwollenden Schutgeister ber Reisenden find. Zuweilen ruben fie jedoch von ihrem mub= feligen Geschäfte aus und wohnen bann in einem anmuthigen Baradiefe, einem Garten, wo fie fich aller Wonne erfreuen, bie ein sterbliches Berg sich in seiner Phantasie vorstellen mag, wie uns ber Verfasser bes 1001 Tages (Tag 187) berichtet Endlich aber, wenn bas Ende ber Welt herannaht, bat. wird Elias wieder auf die Erbe gurudfehren, um bem Deffias ben Weg zu bahnen. Das ift jener Zerib Ben Bar Glia, ber, wie uns ber Berfasser bes Nigharistan berichtet\*), sich einst im 16 ten Jahre ber Sidschret feben ließ. Denn als bie Araber bie Stadt Belvan in biesem Jahre erobert hatten, schlugen 300 Reiter auf ihrer Rückfehr von biefer Unter= nehmung, unter Anführung bes Fadhilah, ihr Lager zwischen zwei Bergen in Sprien gegen bas Ende bes Tages auf. Als nun Fabhilah bas Abendgebet anfing und mit lauter Stimme

bie Worte "Allah akbar" (Gott ist groß) nach ber gewöhn= lichen Formel aussprach, wiederholte sogleich eine Stimme bieselben Worte, und fuhr fort, ihm bis zu bem Ende bes Bebetes, bas er mit febr ftarter Stimme berfagte, immer nachzusprechen. Fabhilah, ber leicht hatte glauben können, baf ein Echo feine ersten Worte wiederholt habe, gerieth in arofies Erstaunen, als er bemertte, bag bie Stimme alle Worte, die er aussprach, deutlich und gang wiederholte, und rief aus: "D bu, ber bu mir antwortest, wenn bu aus ber Classe ber Engel bift, so sei bie Rraft bes Berrn mit bir, und wenn bu von ber Art anderer Beifter bift, fo ift es aut, wenn bu aber ein Mensch bist, wie ich, so laf bich vor meinen Augen feben, damit ich die Wohlthat beines Anblides und beiner Unterhaltung genieße!" Raum hatte er biese Worte geendigt, fo erschien fogleich ein Greis mit einem Rahl= topfe vor ihm, ber einen Stod in ber Sand hatte und babei einem Derwisch gleich fab. Nachdem fle fich fehr höflich begruft hatten, fragte Fabhilah ben Greis, wer er fei? Darauf antwortete ihm biefer: "Baffi Babhret Iffa, ich bin auf Befehl bes Berrn Jefu bier, ber mich in Diefer Welt gelaffen hat, daß ich in berfelben so lange leben soll, bis er zum zweiten Male auf die Erde kommt. Ich erwarte bemnach biefen herrn, ber mamba alfaabat (bie Quelle alles Gludes) ift, und ich habe feiner Borfchrift gemäß meinen Aufenthalt hinter biefem Berge." Als Fabhilah biefe Worte hörte, fragte er ihn, ju welcher Zeit ber Berr Jesu erscheinen wurde, worauf ihm ber Greis erwiederte, es werbe bies am Ende ber Welt und zur Zeit bes jungften Gerichts geschehen. Aber badurch wurde Fadhilah's Neugier nur noch mehr vergrößert, so daß er eine neue Frage über die Merkmale der Rabe ober Ferne biefer letten Zeit an ihn that. Zerib Bar Glia fagte hierauf in einem prophetischen Tone: "Wenn die Manner

und die Weiber sich ohne Unterschied des Geschlechts vermischen werden, wenn der Ueberfluß an Lebensmitteln ihren Preis nicht vermindern wird, wenn man das Blut der Unschuldigen vergießen wird, wenn die Armen um Almosen bitten und nichts zu ihrem Unterhalte finden werden, wenn die Menschenliebe verloren sein wird, wenn man die heilige Schrift in Gesänge bringen und wenn die dem wahren Gott geweihten Tempel mit Götzenbildern erfüllt sein werden, dann wisse, daß der Tag des Gerichts sehr nahe sein wird!" Und so wie er diese Worte geendigt hatte, verschwand er.

Diese Quelle ber Unvergänglichkeit und emigen Jugend spielt nun aber in ben poetischen Jahrhunderten bes Mittel= alters eine große Rolle und mag manche Röpfe verdreht und wohl mögen die ältesten spanischen Conquistadoren biese Ibee mit ihrem geträumten El Dorado in Berbindung gefetzt haben, wenigstens wird von Ponce be Leon erzählt, bag er 1512, überzeugt, auf einer Insel Namens Bimini eine Quelle zu finden, welche die Rraft besitze, Greise zu verjüngen, mit zwei Schiffen ausgelaufen fei, um biefelbe, es tofte was es wolle, zu suchen. Er fuhr die Nordküfte von St. Domingo herab, burchschnitt die Lucapen, und als er bann ein Fest= land gewahr wurde, landete er daselbst und gab ihm, weil er Alles mit Blumen befäet fand und in ber Palmfonntags= woche daselbst anlangte, ben Namen Florida; sein irdisches Baradies mit ber geträumten Quelle aber fant er nicht 9). Eben so erging es allen benen, die biese Quelle in Indien im Lande bes Priefters Johann fuchen wollten, wohin fie bas altfranzösische Bolksbuch von biefem fabelhaften Priefter= könig versett: noch Niemand hat sie entbeden können 10). Wie folches benn auch ben Goldmachern, die Gleiches auf chemischem Wege zu erzielen trachteten und meinten, es muffe eine und biefelbe Tinctur, bie Golb erzeugen konne, auch bas Leben auf unendliche Zeit beliebig verlängern können, nicht gelungen ist, ja wie Theophrastus Paracelsus und Agrippa von Nettesheim, die sich dieses Geheimmittel gefunden zu haben eingebildet, durch die Treulosigkeit und Nachlässigkeit derer, welchen sie sich vertraut, um den Erfolg schändlich bestrogen worden, ist bekannt genug<sup>11</sup>).

Das Mittelalter trägt fich aber noch mit anderen Mythen von großen Selben berum, welche zwar gestorben sind, aber einst bei gemiffen Begebenheiten wiederfehren werden. S0 berichtet man Solches von Sigurd ober Siegfrib 12), noa Rarl bem Großen ober Karl V. 18), ber im Obenberg in Beffen ober im Untersberg bei Salzburg fiten foll und aufer= stehen wird, wenn ber Antichrist kommt, von Karl's wackerem Baladin, Ogier bem Danen 14), ber einft, wenn bas Chriften= thum in Gefahr fein wird, von ber Infel Avallon, wo er bei feiner geliebten Morgane weilt, zurücktehren baffelbe ftreiten wird, von Friedrich Barbaroffa, ber im Stoff= häufer sitt und bei feinem Auferstehen feinem Deutschland eine neue Aera ber Freiheit bringen foll 15), von ben brei Tells, ben Befreiern ber Schweiz, bie in ben Bergen, welche ben Balbftätter See begränzen, wohnen, und fie verlaffen werben, um ihrem Baterlande, wenn ihm Unterbrüdung broht, zu Hilfe zu eilen 16). Daffelbe wird einft ber alte Konig Artus für sein England thun 17), auch die alten Dutas von Beru werden einst ihr Land wieder in Besitz nehmen 18), ja felbst ber Apostel Johannes schläft blos in seinem Grabe zu Ephefus, und wird baffelbe verlaffen, wenn die Wiebertebr bes Beilands nahe ift 19a). Bruder Raufch muß ebenfalls bis zum jungsten Gericht in einem Berge wohnen 196). aufleben werben auch einst die in ber Sicilianischen Besper (30. März 1282) zu Balermo gefallenen Franzofen und Rache an ihren Mördern nehmen. Als Konstantinopel von ben

Türken eingenommen wurde, las gerade ein frommer Priester in der Sophienkirche die Messe; als aber die Botschaft in die Kirche kam, ging eben die Berwandlung der Hostie vor sich und als der Priester gebetet hatte, Gott möge Christi Leib vor Beschimpfung schützen, umschloß plötzlich eine Wand den Priester und die Hostie und Beide werden unversehrt hervortreten an dem Tage, wo Konstantinopel von den Türken verslassen werden wird<sup>190</sup>).

Aehnlich find bie Sagen, welche bas Alterthum, bas Mittelalter, ja felbst die Neuzeit von Menschen hat, bie eine Zeit lang in einem Tobesschlafe lagen und auf einmal wieber auferstanden find, wo fie bann aber freilich niemand mehr fannte und fie wie Boten aus einer andern Welt betrachtet Dies berichten bie Griechen von dem Birten Cpi= murben. menibes aus Knossus in Creta, ber 57 Jahre lang in einer Böhle schlief, und als er wieder erwachte, taum von feinem jungften Bruder, ber mittlerweile ein Greis geworben mar, erkannt wurde20), die arabifchen Legenden von St. Georg, bem tapferen Ritter, ber, brei Mal getöbtet, brei Mal wieber auferstand21), von ben frommen fleben Schläfern und ihrem hunde zu Ephesus, die bei ber Christenverfolgung in einer Sohle über 200 Jahre foliefen, und als man nachher biefelbe öffnete22), wieder ermachten, wie benn Aehnliches auch von ben brei Bergleuten im Ruttenberge in Böhmen erzählt wirb28); ja felbst in Nordamerita giebt es eine Sage von einem hol= ländischen Bauer Ripp van Winkle, ber auf die Raatstillberge am Subjon, um Bogel ju ichiegen, gegangen, aber erft nach 20 Jahren als Greis zurückgekehrt mar, von Niemandem mehr erkannt worben fei, aber erzählt habe, er fei, nachbem er einigen ihm unbekannten Leuten zugesehen Regel fpielen und von ihrem Wachholderbranntwein getrunken habe, eingeschlafen, und biese Zeit sei ihm nur wie ein einziger Tag erschienen24).

Eben fo hat das Alterthum fonderbare Mythen von Leuten, bie ein unglaubliches Alter erreicht, und bie Griechen Bblegon von Tralles und Lucian25) haben fogar Bücher von ihnen geschrieben, ja bas Mittelalter hat bie berühmte Beschichte von bem munteren Schmied von Juterbogt, ber 1500 Jahre geleht, aber boch endlich gestorben fei26), und ebenso berichtet die Sage von Rarl's des Großen Schildknappen 30= hannes be Tempore ober b'Estampes, bag er 362 Jahre bis 1128 gelebt habe27), ja von bem berühmten Alchimisten, bem Araber Artefius, erzählt man gar28), er habe fein Leben 1025 Jahre lang burch feine Runft gefriftet. Damit hängt jebenfalls ber Glaube zusammen, baff, wer etwas Bofes auf ber Welt verübt, nicht eher nach seinem Tobe gur Rube im Grabe gelangen könne, als bis burch irgend Etwas feine Sunde abgebuft und gefühnt fei. Go bie bekannte Sage vom wilben Jager Sadelberg29). Aber ein Biel, eine Soffnung bat ber fromme Aberglaube bem Sünder immer gelassen, wo feine Bufe, fein Berumirren unter ben Lebenben vorüber fein werbe, felbst bem ungehorsamen Sohne zu Freiberg, bem fein Bater gewünscht, ewig fteben zu muffen 80a), ber schönen Bertha vom Schnedhäuserberge bei Göttingen, bie 300 Jahre manbelte, bis sie erlöst marb30b), ben emigen Tänzern zu Rolbeck31), ja fogar bem fliegenden Hollander ober ewigem Seglers2) nur Giner ift ausgenommen, und bas ift ber ewige Jube\*) Ahasverus, ber tann nimmermehr fterben, fondern muß im= merfort geben bis zum jungften Tage.

<sup>\*)</sup> Frangöfisch "le juif errant", englisch "the wandering Jew", banisch "Jerusalems Stomager", hollänbisch "be Joobsche Banbelaar", schwebisch "Jerusalems Stomatare".

# Erstes Rapitel.

Der ewige Jube. Geschichte.

Das älteste Zeugniß von dem ewigen Juden liefert uns Matthias Paris (Parisiensis), der englische Chronist († 1259), der in seiner Historia major Folgendes berichtet 38):

"Einst tam ein armenischer Erzbischof nach England, ben man nach jenem Joseph fragte, über ben viele Reben gehen unter bem Bolfe, wie er, als unfer Berr litt, jugegen war und mit ihm sprach und bis auf ben heutigen Tag noch lebe zum Beweise ber Wahrheit ber driftlichen Lehre, ob er ihn jemals gesehen ober von ihm gehört habe, und er er= zählte von ihm, mas er wußte, Gins nach bem Anderen. Ein Ritter aus Antiochia aber aus bes Erzbischofs Familie, ber seinen Dollmetscher machte und sonst auch einem Diener bes herrn Abtes, Beinrich Spigurnel, befannt mar, fprach. als er die Reben Jenes überfette, in frangofischer Sprache: mein herr kennt ben Mann recht wohl, und furz vorher, ebe er feine Reise in bas Abendland antrat, speifte berfelbe Joseph von Arimathia an bem Tische meines Herrn, bes Erzbischofs, und der hatte ihn fehr oft fcon gefehen ober reden hören. Als man ihn nun aber weiter fragte, mas benn zwischen un= ferem Berrn Jefus Chriftus und genanntem Joseph fich begeben, erwiederte er: jur Zeit bes Leibens bes Gerrn Chriftus,

als er gefangen von den Juden vor den Landpfleger Bilatus in feinen Balaft geführt murbe, auf daß er von ihm ge= richtet würde, und als ihn die Juden beharrlich verklagten, fprach Bilatus, obwohl er feinen Grund ihn zu töbten an ihm gefunden, also zu ihnen: Nehmet ihn hin und richtet ihn nach eueren Gefeten. Als nun aber bas Gefchrei ber Juben immer ftarter murbe, ba fchenfte ihnen Bilatus auf ihr Bitten ben Barrabas, Jefum aber überlieferte er ihnen, baff fie ihn freuzigten. Wie nun aber bie Juden Christum aus bem Balaste schleppten und er an die Pforte gekommen war, ba schlug ihn Cartaphilus, ber Pförtner bes Balaftes und bes Bontius Bilatus, wie ber Heiland burch bas Thor ging, verächtlich mit ber Fauft in ben Raden und sprach spottend alfo: Bebe bin, Jefus, immer gebe fcneller, mas zögerft bu? Jefus aber fah fich mit ftrengem Blide um und fprach zu ihm: 3ch gebe, und bu follst warten, bis ich wiederkomme. Wenn man aber nach bem Evangeliften reben wollte: ber Sohn bes Menschen geht, wie geschrieben fteht, bu aber wirft meine Unkunft erwarten. Und so wartet nach bes herrn Wort noch bis heute jener Cartaphilus, ber jur Zeit bes Leidens unferes herrn ungefähr 30 Jahre alt mar, und alle= mal, wenn er wieder 100 Jahre verlebt hat, wird er von einer unheilbaren Schwäche ergriffen und fällt in eine Art Dhumacht, bann aber wird er wieder gefund und lebt wieder auf und kommt wieder in das Alter, in welchem er ftand, als ber herr litt, so bag er wahrhaftig mit bem Pfalmisten fagen kann: meine Jugend wird wieder jung wie ber Abler. Als nun aber nach bem Leiden bes herrn ber Glaube ber heiligen katholischen Religion sich immer mehr ausbreitete, ba ließ fich Cartaphilus von bem Ananias taufen, ber ben bei= ligen Apostel Baulus taufte, und murbe Joseph geheißen. Er wohnt aber gewöhnlich in ben beiben Armenien und in anderen Gegenden bes Morgenlandes, und lebt unter ben Bischöfen und anderen Pralaten als ein Mann von heiligen Sitten und heiliger Rebe, ber wenige und vorsichtige Worte macht, ober ber überhaupt gar nicht fpricht, es fei benn, bag er von ben Bischöfen und frommen Männern gefragt murbe. Dann aber berichtet er von ben Dingen aus ber alten Zeit, und was bei bem Leiben unferes herrn vorging und bei ber Auferstehung, und was sich mit ben Zeugen berfelben begeben, jenen nämlich, fo mit Chriftus auferstanden und in bie heilige Stadt kamen und Bielen erschienen. Er erzählt auch von bem Symbol ber Apostel und ihrer Eintheilung und Predigten und das Alles ohne Lachen und leichtfertige Reben und Zeichen von Wiberspruch und Tabel, im Gegentheil als Giner. fo in Thränen und in ber Furcht bes Herrn wandelt, indem er immer bie Ankunft Jefu Chrifti, ber bie Welt in Feuer richten wird, fürchtet und fich scheuet, daß er nicht ben bei bem jüngsten Gerichte noch zornig finde, welchen er zur Rreuzigung gehend burch fein Spotten zu gerechter Rache aufgeforbert hat. Es kommen aber zu ihm Biele aus entlegenen Weltgegenden, die sich an feinem Anblide und Gefprache ergötzen, welchen er auch, wenn es zuverläffige Leute find, in ber Kurze ihre Fragen auflöst. Alle ihm angebotenen Geschenke weift er jurud, benn er ift mit mäßiger Roft und Rleibung zufrieden. Darauf aber fett er die Hoffnung feines Beile, weil er unwissentlich fehlte, ba ja ber Berr alfo fagte und betete: Bater, vergieb ihnen, weil fie nicht miffen, mas fie thun. Denn Paulus, ber aus Unverstand fündigte, hat ja Gnabe erlangt. Desgleichen auch Betrus, ber aus Bebrechlichkeit, b. h. aus Furcht, Gott verleugnete. Judas aber, ber aus Unbilligfeit, b. h. aus Habgier, ben herrn verrieth, bem fielen die Eingeweide aus bem Leibe, als er fich aufhing, und fo endete er ohne Hoffnung auf Beil fein elendes Leben.

Aus biesem Grunde macht sich Cartaphilus Hoffnung auf Gnade und hat etwas, womit er seinen Irrthum vertheidigt. Als man nun den erwähnten Erzbischof auch über die Arche Noäh, welche noch heute auf den armenischen Gebirgen liegen soll, und über vieles Andere fragte, bestätigte er auch dieses und ließ der Wahrheit Gerechtigkeit widerfahren, wie er denn auch wegen seiner ehrwürdigen Gestalt und dem ihm ausgebrückten Zeugniß der Ehrlichkeit bei allen Zuhörern Glauben sand und seine Erzählung durch das Siegel der Bewunderung beträftigte."

Dasselbe berichtet Philipp Moustes in seiner Reimchronik von Flandern v. 25,525 sq. 34a) zwar im Ganzen auf dieselbe Weise, jedoch so, daß man nicht mit Unrecht meinen darf, daß ihm noch eine andere Quelle vorgelegen.

# Zweites Kapitel.

Sein Auftreten in Europa.

Nachdem einmal bie Kunde von biesem unglücklichen Manne nach Europa gekommen war, verging eine geraume Zeit, ehe er selbst berselben nachfolgte, und zwar zeigte er sich zuerst in Deutschland und zwar zu Königinhof in Böhmen 1505, wo er dem Leineweber Kokot erschien, der ihn speiste (er sagte, er dürfe nur stehend Etwas genießen, nahm auch kein Geld, weil er keins brauche) und dem er behilslich war, einen Schatz zu sinden, wovon ihm angeblich Kokots Urgroß=

vater, als er vor 60 Jahren ebenda gewesen, Kunde gebracht hatte. Er war damals 70 Jahre alt 346). Allein sein erstes sicher nachgewiesenes Austreten fand zu Hamburg im Jahre 1547 statt, wie uns dieses Herr Ehrhsostomus Duduläus, Westphalus, in dem unten zu nennenden Volksbuche also erzählt\*):

Newe Zeitung von einem Juden von Jerusalem, Ahasverus genannt, welcher die Creutigung vnsers Hefu Christi gesehen, vnb noch am leben ift, aus Dantig an einem guten Freunde geschrieben.

0

"Es hat Baulus von Eiten, ber heiligen Schrifft Doctor und Bischoff zu Schlesewick, mahrhafftig zu fein, für et= lichen Jaren erzehlet, als er in feiner Jugend zu Wittenberg eine zeitlang stubieret, vnd im Winter Anno 1547 heim zu feinen Eltern gen Samburgt hinwider gereifet, habe er ben nehesten Sontag in ber Rirchen onter ber Predigt baselbst einen Mann, ber eine lange Berson, mit langen vber ben Schulbern hangenden Baren, gegen ber Cantiel vber barfuß stehende gesehen, welcher mit folder andacht die Predigt an= gehöret, daß wenn ber Name Jefus genennet, er fich jum bobeften und bemütigften geneiget, an feine Bruft inniglichen geschlagen und geseufftet. Er hat aber gar feine andere Rlendung gehabt in foldbem harten kalten Winter, als ein pahr Hofen, die an den Fuffen durch und durch zerriffen ge= wefen, einen ombgürteten Leibrod, welcher bif auff bie Fuffe gereichet, mas bem Unsehen seiner Berson anlanget, fol er ohngefehr, wie ein Mann von funffzig Jahren anzuschamen - gewesen fein.

<sup>\*)</sup> Der Stil und bie alte Orthographie find beibehalten morben.

Auch seind sonst mehr Leuthe ja nicht wenig Herrnstandes vnd von Abel gewesen, so diesen Menschen in Engeland, Frankreich, Italien, Ungern, Bersien, Spannien, Bolen, Mußcaw, Lieffland, Schweden, Dennemark vnd Schottland, vnd an andern vnterschiedlichen Orten gesehen.

Bber ben Mann hat fich aber ein jeder gant fehr verwundert, nu hat gleichwol vorgemelter Doctor nach gehaltener Bredigt fleiffig nachgefraget an welchem ort ber Mann anzutreffen were, und nach dem er folches erforschet, hat er fich gar eigentlich ben ihm erfundiget, woher er wehre, vnd wie lang er fich bafelbst im Winter auffgehalten. Darauf bat er nu fehr bescheibentlich geantwortet, und gesaget, Er feb ein geborner Jube, vnd von Jerufalem bürtig, mit Nahmen heisse er Ahasverus, seines Sandwerks wer er ein Schuhmacher baselbst auch ben ber Creutigung Chrifti vnb feinen Tode domals Berfönlich vorhanden gewesen, und also von ber zeit hero lebenbig blieben, viel Länder und Städte burch= gereiset, wie er benn zur bestetigung beffen viel und mancher= len Rundschafften ombstende, und fich felbe, und benn auch folgendes, fo sich mit Christo zugetragen, nachdem er gefeng= lich für Bilatum und Berobem gebracht, und endlich gecreutiget worben, angezeiget, und zwar noch mehr als bie Evangelisten ond hiftorienschreiber melbung thun, onter beg bekennet ond zeiget er an, wie viel Regimentsverenderungen, sonderlich aber in ben Orientalischen Ländern inn so viel hundert Jahren von einer Zeit zur andern fich begeben, und bennoch für= nehmlich hat er von ben Seiligen Aposteln Christi, wie ein jeter gelebet und zulett gelitten und fein End genommen, ordentlich erzelet."

"Als nun der Doctor Paulus von Sitzen von ihm nach Nothdurfft und Lust, ja mit groffer Berwunderung wegen der nic vorhin erhöreten und auch unglaublichen Zeitungen alles gehöret, hat er ihn ferner gebeten, damit er beffer und gründ= licher Wiffenschaft biefer Dinge vberkommen möchte, daß er ihm folches nach allen ombstenden fleisfiger erzehlen wolte. Darauff hat er geantwortet: er feh zur zeit der Creutigung Chrifti zu Berufalem wonhafftig gewefen, ben BErren Christum, welchen er bamals mit ben Jüben vor einen Reter gehalten, auch anders nicht gegleubet noch gewuft, er fen ein Berführer beft Boldes gewesen, mit Leiblichen Augen in ber Berfon gefehen, daher habe er fein bestes, sampt andern vor= wenden helffen, damit dieser Auffrührer, vor den sie ihn zu ber zeit gehalten, möchte vertilget, vnb ftrack hinweg gereumet werben. Bie aber ber Sentent endlich von Bilato gesprochen, haben fie ihn alfbaldt für seinem Saufe fürüber führen muffen. Da ist er eilends heimgegangen, vnd habe er feinem Sauß= gefinde bie fachen vermeldet, damit fie Chriftum Augenscheinlich feben, vnd was er für einer were, ouch verfteben möchten."

"Wie solches geschehen, habe er selbst sein kleines Kind auff die Armen genommen, mit ihm für seiner Thür gestanden, den Herre Christum zu sehen. In deme nun Christus vnter den schweren Creuze daher gefüret worden, hat er an seinen deß Schusters Hause zu ruhen sich angelehnet, vnd seh daselbst ein wenig stille gestanden, wie aber der Schuster, aus Eisser vnd zorn, vnd vmb Ruhms willen, ben andern Jüden, den Herren Christum sort zu eilen abgetrieben, vnd gesprochen, Er soll sich weg verfügen, dahin er gehörete, so habe ihn Christus drauff stracks angesehen, vnd zu ihm mit diesen Worten angesprochen: Ich wil allhie stehen und ruhen, aber du solt gehen bis an den Jüngsten Tag."

"Hierauff habe er alsbald sein Kind nibergesetzt, vnd gar nicht lenger baselbst bleiben können, sondern Christo im= mer nachgesolget, vnd also gesehen, wie er elendiglichen gecreutziget, gemartert, vnd getödtet worden. Nach Bollendigung

beffelben, hat es ihme stracks vnmuglich zu fein gebaucht, wieberumb in die Stadt Jerufalem zu gehen, were hernacher nicht mehr barin gefommen, auch fein Weib vnd Rind niemals wider gefeben, befondern alfo bald frembde Lender eins nach bem andern, wie ein betrübter Bilgram burchgejogen. Bnb ba er einmal nach etlichen viel Jahren, wiber gegen Berufalem wollen ziehen, habe er alles zerftöret und jemmerlich zerschleiffet gefunden, also bas er nichts bafelbft gefehen, bas fein Stein auff ben andern gewesen fen, vn er nichts habe miffen zu erkennen, mas zuvor allda wer köftliches vor= handen gewesen. Was nun Gott mit ihm vorhale, daß er in diesem elenden Leben so herumb gewandert, und so elen= biglichen ihn anschawen leffet, fonne er nicht anders gebenden, Gott wolle an ihm vielleicht bif an ben Jüngsten Tag wiber die Juden einen Lebendigen Zeugen haben, dodurch die Bn= gleubigen und Gottlofen beg Sterbens Chrifti erinnert, und jur Buffe beferet werden follen, Seines theils möchte er gwar wol leiben, bas ihn Gott in ben Simel aus biefem ichnöben Jammerthal abforderte."

"Auff diese Aussage und besprechung hat ihn obgedachter Herr Doctor Paulus von Siten noch zum vberflusse, beneden den R. R. der Schulen zu Hamburg, welcher bann trefslich wol in den Historien belesen und erfaren gewesen, von allerhand sachen, so in den Orientalischen Lendern nach Christi Geburt vn Creutzigung sich verlauffen, umb bestendiglichen Grund gefraget, der alsbald hierauff von vielen alten Sachen genugsamen und satten bericht geben, daß man seiner Person und Aussage, müsse gleuben und behfall thun, und sich darüber nicht genugsam verwundern können, wie ben Gott alle ding müglich, aber den Menschen ungleublich und vnerforschlich weren. Sein deß Jüden Leben belangende, helt er sich sehr still und eingezogen, redet nicht viel mehr, denn was man

im fraget, wenn er zu Gaste geladen wird, hat er wenig und mässiglich gessen und getrunken, eilet jmmer fort, bleibet nicht lang auff einer stete, wie jhme zu Hamburg, Dantke und anderswo auch Gelt ist verehret worden, hat er nicht viel vber zween schilling genommen, daruon er doch alsbald wiederumb den Armen umbher außgetheilet hat, mit Anzeigung, er bedürfste keines Geldes, GOtt werde jhn wol versorgen, denn er habe seine Sünde berewet, und was er unwissend gethan, Gott abgeben."

"So hat man ihn die zeit vber, die er zu hamburgt und Dantig zugebracht, niemals lachen gefehen, in welches Land er kommen, beffelben Sprach hat er gebrauchet, wie er bann bazumal bie Cachfifche Sprache gerebt nicht anbers als ein geborner Sachse, viel Leute aus mancherlen benachtbarten vnd fernern Orthen, fennd nach Hamburgt und tegen Dantite kommen, biefen Mann zu feben und zu hören, ihrer mehrer theil haben bahin gefchloffen, und es bauor gehalten, weil berfelbige Jud nicht allein Gottes Wort gern gehöret, bauon reben, auch allweg mit besonderer Andacht, vnd Ehrerbietung, wie bann auch mit großen feufften, wann ber Name Gottes ober 3hefus Chriftus genennet, fich erzeigete, fondern auch fein fluchen gedulden fonte, es fen burch Göttlicher Allmacht etwas sonderliches burch ben Mann angedeutet. Bnb fo er jemand bei Gottes Marter ober Leyben fluchen hörete, hat er fich barüber hefftig erbittert, vnd nicht mit geringem Giffer ond feufften gefaget, D bu elender Menich, D bu Elende Creatur, foltest bu ben Nahmen beines BErrn und Gottes, ond seiner bittern Marter ond Lenden also lieberlich mißbrauchen. Hettestu als ichs gesehen, selbst angeschamet, wie schwer und famer bem BERRN seine Bunden, meiner und bein felbst wegen weren worden, du würdest bir ehe felbst großes Lend anthun laffen, benn bag bu ombfonft feinen

Nahmen, also verunehren soltest. Solches hat mir Herr Doctor Paulus von Eigen mit andern vielen mehr warhaff=tigen Bmbstenden getrewlich und fleissig zu Schleswig erzehlet, welches ich sieder des von etlichen meinen alten bekandten, die auch denselben Mann damals mit Augen zu Hamburg persönlich gesehen, und beneben Doctore Paulo von Eitzen angehöret, bestendissich und krefftiglich zu sein vermeldet haben."

"Anno 1575. Ift ber Berr Secretarius, Chriftoff Rraufe, vnd Magister Jacobug von Holstein, als Legaten an Rönig= lichen Soff in Sispanien, und folgends ins Niederland abgefertiget worben, wegen bezahlung ber Rriegfleute, Die ber Rönigl: Man: im Niederlande gebienet, Als sie wiederumb ju Baufe und gegen Schlefemigt tamen, haben fie für eine bestendige Warheit erzehlet, boch und thewer es bekrefftiget, baß fie biefen Wunder Mann zu Madriet in Sispanien, In aller geftalt, Leben, Alther, Rlehbung, und Geberben, auch in ber Person gesehen und angetroffen, felbst mit ihme geredet, und neben andern vielen Leuthen hobes und niedriges Standes vernommen, bag er bamals gut Spannifch gerebet. Anno 1599. Im Christmonat ist von einer warhafftigen Berfon aus Braunschweig gen Strafburg geschrieben worben, bas damals obgemelter Bundermann, zu Wien in Defterreich noch beim Leben gewesen, vnd bannen in Bolen und gegen Dantig zu verreisen in willen gehabt bamit ferner in bie Mußcam aus Bolen sich begeben möchte. Dieser Ahasverus ift Anno 1601 zu Lübeck gewesen, Auch nemlich zu Refel in Lieffland, vnd zu Kracaw in Bolen, auch in ber Mogcaw von vielen Leuten ift gefehen worben, die auch mit im geredet. Was nun aber verftenbige Gottliebenbe Menschen, von biefer erwehneten person halten wollen stehet einem jeden fren. Die Werde Gottes sind gleichwol wunderbar, vnerforschlichen und vnergründlichen, vnd werden je lenger je mehr, von Tag zu Tag herfür bracht, und vor dem Jüngsten Tage offenbar werden müssen. Datum Resel den 1. Augusti, Anno 1613. D. W.

D.

Chrysostomus Dudulaeus Westphalus."

Stellen wir nun aus diesem Berichte bes Matthias Ba= rifiensis und einigen anderen Notizen zusammen, an welchen bestimmten und genannten Orten und in welchen Jahren sich ber. ewige Jude hat sehen lassen, so bekommen wir folgende Data. 3m 12. und 13. Jahrh. lebt er in Armenien, 1505 in Böhmen, 1547 ift er in Hamburg und bann zu Danzig, 1575 zu Madrid, 1599 ist er zu Wien, 1601 zu Lübect'35), Reval, bann zu Kracau, Moscau und endlich 1604 in Paris 36). Ru Naumburg 37) ist er auch gewesen, boch wird nicht gesagt, wann, jedoch hat er allba weber stehen noch sigen können, weswegen er auch unter ber Predigt in der Kirche bald vor, bald hinter sich gegangen und auch erzählt hat, er habe bis= her weder Tag noch Nacht geruht, sondern ohne Speise und Trank, ohne Schlaf und Rube fei er fo viele Jahre munder= barer Beise erhalten worden, worauf ihn die basigen Rauf= leute reichlich beschenkt haben. 1633 mar er wieder zu Stade bei Hamburg in der Kirche 38). Im Jahre 1640 39) begeg= neten zwei Burger, welche in ber Gerberftrage zu Bruffel wohnten, im Sonienwalde einem alten greifen Manne, beffen Rleider ein gar schlechtes Ansehen hatten, auch zubem noch nach uraltem Schnitte gemacht waren. Sie luben ihn ein, mit ihnen in die Herberge zu geben, und das that er auch, aber er fette fich nicht nieder, fondern trant ftehenden Fuges. Als er wieder mit den beiden Bürgern vor die Thure kam, ba erzählte er ihnen gar viel, und bas waren meist Be=

schichten, bie fich vor vielen hundert Jahren zugetragen hatten. Daraus erkannten bie Bürger balb, bag ihr Befährte Isaac Laquebem, ber Jude, welcher unserem herrn bie Raft an feiner Thure verweigerte, fein muffe, und sie verließen ihn mit großem Schrecken. 1642 kommt er nach Leipzig als ein alter Bettler und nimmt baselbst auch reichlich Almosen an 40). Lange vorher ift er auf bem Matterberge, ber etwas unter bem Matterhorne liegt, gewesen 41a), benn hier ftand, nach ber bortigen Bolfsfage, früher eine Stadt, und als nun ber ewige Jude bort bas erste Mal (mann, wird nicht gesagt) hinkam, fagte er zu ben Ginwohnern: wenn ich wiederkomme, wird hier, wo jest Säuser und Straffen find, nur Balb und Bufch fein, und wenn ich bas britte Mal gurudfehre, wird es hier nur Schnee und Eis geben, und bief fei auch in Erfüllung gegangen, benn man febe allerdings jest bort weiter nichts als dieses. In München zeigte er sich ben 22. Juli 1721 am Thore 41b). Einst tam er in Throl in's Gebirge, da loofte eine Bere, Langtütin (bie Langbrüftige) genannt, mit ihm, wer von ihnen beiben ewig burch bie Welt laufen ober emig auf bem Delxthaler Firner sigen bleiben folle; das lettere Loos fiel aber ihr zu und nun sitt fie auf bem Schneeberg ewig festgebannt, ber Jude aber burchläuft bie Welt 41c). In England war er zu Ende bes 17. ober zu Anfange bes 18. Jahrhunderts auch 42), allein bier gab er fich für einen Offizier bes hoben Rathes zu Jerufalem aus, und fagte, er habe, als Christus ben Balaft bes Bilatus verlaffen, bemfelben einen Stof verfett und gefagt: gebe, pade bich, warum verweilst bu noch hier? Jefus aber habe ihm geantwortet: ich gebe, bu follft aber bis zu meiner Wieber= kehr wandern. Er erinnerte fich, alle Apostel gefeben gu haben, beschrieb ihre Gesichtszüge, Haare, Rleidungsstücke; er wollte alle Länder ber Welt burchreift haben und behauptete. er muffe bis an's Ende berfelben herumirren, burch Berührung versicherte er Rranke beilen zu können, er sprach mehrere Sprachen und gab einen fo genauen Bericht über Alles, mas sich zu jeder Zeit zugetragen, bag Alle, bie ibn borten, fich nicht genug wundern konnten. Die beiden eng= lischen Landesuniversitäten schickten bie gelehrtesten ihrer Brofefforen an ihn ab, allein fie vermochten ihn auf teinem Wi= berfpruche zu ertappen. Gin englischer Ebelmann von großer Gelehrsamkeit sprach arabisch mit ihm, allein er antwortete ihm in berfelben Sprache und meinte, auf ber ganzen Welt gabe es fast teine einzige mahre Geschichte. Nun fragte ibn Jener, mas er von Mohammed halte, worauf er entgegnete: ich habe seinen Bater gang genau zu Ormuz in Berson ge= kannt, was aber ihn felbst anlangt, so war er ein fehr auf= geflärter Mann, wenn er auch, wie alle anderen Menfchen, bem Irrthume zuweilen unterlag, benn einer feiner gröften bestand barin, daß er leugnete, daß Jesus Christus gekreuzigt worben fei, weil ich ja babei war und ihn mit meinen eignen Mugen an's Rreuz ichlagen fab. Er erzählte ferner, er fei zu Rom gewesen, als Nero baffelbe in Brand steden liek, er wollte auch Salabin von feinen Eroberungen nach Saufe habe tommen feben, und wußte von Soliman bem Brachtigen viele fonderbare Dinge zu erzählen. Er kannte auch Tamer= Ian, Bajazeth, Eterlan und mußte bie genauesten Data von ben Kreuzzügen zu berichten, und fügte hinzu, er werbe in wenig Tagen nach London kommen, wo er im Stande fein werbe, die Neugierde Aller, die etwas von ihm zu erfahren wünschten, zu befriedigen. Indeffen scheint dieser Mann boch hier nnr ben großen Saufen für fich gehabt zu haben, benn bie Aufgeklarten bielten ihn geradezu für einen Betrüger. In Danemark fah man ihn auf Jutland und vorzüglich zu Malborg und in einigen anderen Städten 48), wie er benn auch Schweben einen Besuch abgestattet zu haben scheint 44). In Spanien trägt er eine schwarze Binde auf der Stirn, womit er ein brennendes Crucifix bedeckt, welches sein Gehirn, ebenso schnell als es mächst, wieder verzehrt 45).

Uebrigens ift bieses nicht ber erfte sogenannte ewige Jube. benn jener judische Bornehme, ber in ber Bufte bas golbene Ralb verfertigte und Sameri hieß, von ben Arabern aber auch noch den Beinamen Al Rharaithi, d. h. der Drechsler, empfangen hat (f. Herbelot T. III. p. 198), wurde von Moses verurtheilt, gleichfalls ewig unterwegs zu fein, um fein großes Wenn er Jemandem begegnete, rief Berbrechen zu fühnen. er: rühre mich nicht an! weil jener fonst bas Fieber bekam\*). Run erzählt aber noch Basnage, Hist. d. Juifs T. IX. 2. p. 622. nach bem Geographus Nubiensis, Cl. II. P. V. p. 45, es liege im rothen Meere eine Infel, Sameri ge= nannt, welche von Samaritanern bewohnt werde, die ben Borüberfahrenden zuriefen: alsamas, rührt mich nicht an! woraus abzunehmen fei, daß biefe Leute von jenem erften emigen Juden, Sameri, abstammten. Gben fo erzählte MI Razwini in feinem Buche von ben Wundern ber Schöpfung, und ber Spanische Maure Abu Hamed bei Bochart Hierozoicon P. II. L. VI. c. XV. p. 857 sq., es gabe ein Seeungeheuer, ber Alte Jube geheißen (ift jedenfalls Sameri), ber bas Beficht eines Menschen, einen weißen Bart, am Leibe Saare wie ein Stier und übrigens bie Bestalt eines Ralbes habe, biefer komme allemal die Racht vor bem Sonnabend auf die

<sup>\*)</sup> Dieß ift natürlich rein arabische Legenbe (a. b. Coran. s. XX. v. 89 sq.), benn nach b. Alt. Test. (2. Mof. 32, 4 sq.) hatte bestanntlich Aaron bas Kalb gemacht, und von einer solchen Berwünschung ift bort nicht bie Rebe, wenn man ihn auch unter jenem Sameri versteben wollte.

Oberfläche bes Meeres und man sehe ihn dann bis zum Untergange ber Sonne auf derselben herumirren, bald in die Höhe springen wie ein Frosch, bald wieder untertauchen und ben gerade vorüberfahrenden Schiffen folgen.

## Drittes Rapitel.

Rritit biefer Sagen.

So poetisch und wahrhaft großartig auch die Idee dieser Sage ift, daß ein so greulicher Bofewicht, ber unseren herrn und Beiland auf feinem letten Bange verhinderte, von feiner Last auszuruhen, von biesem Augenblicke an burch bie weite Erbe ohne Raft bis jum jungften Gerichte pilgern muffe, fo bürften boch wohl auch bem frömmsten Gläubigen einige Zweifel an der Authenticität diefer Begebenheit aufstogen. Denn abgesehen bavon, daß feiner ber Evangelisten hiervon etwas berichtet hat, die freilich bei ben vielen wunderbaren Begeben= beiten, die sich bei Christi Kreuzigung und Auferstehung und vorher bei feiner Berurtheilung zutragen, leicht eines im Ber= gleich mit biesen nur unbedeutenden Umftandes Ermähnung gu thun vergeffen konnten, indem ja der Evangelist Johannes XXI, v. 25 felbst fagt: "es find auch viele andere Dinge, die Jesus gethan hat, welche, fo fie follten eins nach dem anderen geschrieben werben, achte ich, die Welt würde die Bücher nicht begreifen, bie zu beschreiben wären," und es XX, v. 30 heißt: "auch viele andere Zeichen that Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in biesem Buche," so muß es allerdings auf=

fallen, daß teiner ber älteren Geschichtsschreiber ber driftlichen Rirche ober ber Sammler ber Legenden und Thaten ber Bei= ligen hierüber etwas gefagt hat, obgleich biefer Umstand jeden= falls ein gar ftartes Zeugniß für bie göttliche Bunberfraft bes Berrn, wenigstens für Schwachgläubige, sein wurde, allein bem könnte man eben bas raftlofe Umberftreifen bes ewigen Juden, bie Rämpfe, welche turz nach Chrifti Kreuzigung zwischen ben Parteien in Balaftina und bann mit ben Römern begannen, entgegenstellen, welche Umftanbe leicht eine Mittheilung biefer Begebenheit an folche Personen, welche fie niederschreiben und fo ber Nadhwelt überliefern tonnten, verhindern mochten, und bann könnte man ja auch noch annehmen, bag auch biese Legende noch irgendwo in einer verloren gegangenen ober auch nur noch in bem Staube einer alten Bibliothet vergrabenen firchengeschichtlichen Sandschrift aufgeschrieben gewesen sei ober noch vorhanden fein fonne, vielleicht auch noch entbedt werben Rury unmöglich mare bie Sache keineswegs (ich fchreibe bieg nicht für bie, welche bie heiligsten Bunder Chrifti und bie Zuverläffigfeit ber Apostel felbst in Zweifel ziehen), aber freilich historisch läßt sich bie Wahrheit bieser Begebenheit eben so wenig nachweisen, als manche andere Dinge, welche man jedoch immerhin auf Treue und Glauben annimmt und babei Troft und Beruhigung findet. Daß indeffen, wie Mehre angenommen haben, überall ein verschmitter Betrüger, wie bieß bei ben vielen Bseudomessien ber Fall gewesen ift, ent= weber bie ganze Begebenheit erfann, ober boch bie Sage zu feinem Ruten angewendet habe, ift burchaus nicht zu erweisen. Denn weber jener armenische Ritter, ber zuerft bieselbe in England erzählte, noch jener Baul von Gigen, ber allerbinge, fo viel wir jett feben konnen, bie Sache etwas fpat erft referirt zu haben scheint, konnten irgend einen Bortheil von ber Erfindung ber Mythe felbst haben, ja alle Nachrichten ftimmen

überein, daß jener im 16ten Jahrhunderte burch Europa manbernde Jude burchaus kein Geld genommen und alle Unter= ftutung zurudgewiesen habe, und nur an brei Orten scheint bas Gegentheil ber Fall gewesen zu fein, nämlich zu Raum= burg, zu Leipzig und in England, allein hier gerade konnte ein Betriger ben Ramen bes ewigen Juden gemigbraucht und mit ber Erzählung feiner Schidfale bie Bergen frommer Gläubiger gerührt und fo feinen Beutel gefüllt haben, benn wer bürgt nicht bafür, baß 3. B. in England jener soi-disant emige Jube nicht etwa ein Benbant zu bem fpater fo beruch= tigten Grafen von St. Germain mar. Dag endlich bie Berschiedenheit, welche in ber Anführung bes Namens und bes eigentlichen Berbrechens Diefes Mannes bei benen, fo von ihm berichtet haben, auffällig ift, darum auch die völlige Er= bichtung ber Sache felbst bocumentire, mochte ich feineswegs, eben weil bie ganze Sage auf Tradition beruht, bier für einen ficheren Beweis halten, vielmehr irgend eine positive Grunt= lage berfelben annehmen, Ramen aber und Art ber Befchim= pfung bes Beilands als ein burch die Beit und die verschie= benen Wiebererzähler entstandenes Aggregat berfelben ansehen. Denn Matthias Barifiensis und nach ihm Bh. Moustes, fowie 3. Cluver (acad. Soranae prof. regius, in feiner Epitome Histor. p. 759) fagen, diefer Mann habe vor ber Taufe Cartaphilus, nachdem er aber folche vom Ananias empfangen, Josephus geheißen, ber Frangofe Rub. Botoreus, Barlaments= Advocat zu Baris, in seinem Comment. de rebus toto orte gestis (Freft. et Paris 1610), L. II. p. 305 neunt ihn Gregorius, Libavius in feiner Praxis Alchymiae p. 291 Buttabaus, Baul von Gigen giebt ihm den Namen Ahas= verus, die niederländische Sage aber nennt ihn Isaac Laque= bem 89). Matth. Barifienfis, Bh. Moustes und Cluver berichten, er fei ein Bförtner bes Bilatus, ber unter feinem Namen in

England Auftretende gab vor, er fei ein Beamter des hoben Rathes zu Berufalem gewesen, Baul von Gigen, heldvater zc. fagen, er habe fich felbst einen Schuster genannt, ber nabe am Thore zu Berufalem gewohnt, Botoreus und Bulenger (Historia sui temporis, p. 357) nennen ihn einen Gerber. Einige fchreiben, er habe als Pfortner bem Beilande einen Stoff in den Ruden gegeben, Belovater fagt, er habe bem Beiland mit einem Schubleiften gefchlagen und von feiner Butte weggetrieben, Andere endlich fprechen nur vom Wegjagen, nicht auch vom Schlagen beffelben. Endlich hat er zu Naumburg weber stehen noch siten können, auch versichert, er habe nie Speife und Trant zu fich genommen, Diefes Alles that er aber in Armenien, wo er mehrmals an bem Tifche bes genannten Bischofs gespeift bat, wie jener Ritter verficherte, ju Bruffel aber trant er nicht fitend, fondern nur ftebenben Fuges. Endlich ift er ju Naumburg von den dafigen Raufleuten reichlich beschenkt worden, in Armenien und zu Samburg hat er alles ihm Angebotene zurückgewiesen und über zwei Schillinge nicht angenommen, alsbald aber auch zu Almofen verwendet. Rurg man fieht, daß fast eben fo viele Einzelnheiten feiner Gefdichte verschieden angegeben werben, als überhaupt von ihm Berichte eriftiren, und im Bangen eigentlich nur barüber eine Stimme berricht, baf er Chriftum bei feinem letten Gange nicht habe wollen raften laffen und bafür mit emigem Umberirren bestraft worden fei. Allein obwohl Paulus Diacon. Miscell. L. IV. c. 2 und 13 discordiam varietatemque historicorum mendacii notam nennt, so möchte ich doch, wie bereits bemerkt, gerade biefen Umftand bei einer offenbar nur durch ben Mund bes Bolkes fortge= pflanzten Sage nicht urgiren, vielmehr scheint mir ber Umftand am meiften verbächtig, daß unfer Beiland gerade bei biefem Menfchen eine Musnahme von feiner unendlichen Langmuth gemacht haben follte, ba er ja, als er ans Rreuz gefchlagen wurde, für seine Beiniger betete und sprach (Lucas XXIII, v. 34): "Bater, vergieb ihnen, benn sie miffen nicht, mas fie thun," und ihm 1. Betri II, v. 23 bas Zeugniß gegeben wird: "Welcher nicht wieder schalt, ba er gescholten mard. nicht brobete, ba er litte, er stellte es bem anheim, ber ba recht richtet." Es ware benn, daß er burch bie schreckliche Diesem Sünder auferlegte Buffe, gleich wie nachher durch die Berftörung von Verufalem und die merkwürdige Berftreuung ber judischen Nation durch alle Länder und Bölfer, der Nachwelt ein Reugniß von seinem göttlichen Berufe und feiner Wunderfraft habe geben wollen. Wie bem aber auch fein mag, jedenfalls hat biefe Sage einen tiefen, erhabenen Sinn und dürfte wohl Manchem, der noch nicht von gottloser Leicht= gläubigkeit angesteckt ift, wenn er noch bei Zeiten über fie nachbenkt und sich zu bekehren trachtet, eine Mahnung fein, eber an feine Bufunft in ber Emigfeit zu beufen, ebe benn es zu spät und er bis an den Bunkt gekommen ift, wo auch der frechste Spötter und Ungläubige ängstlich wird, gittert und ber Dinge wartet, bie ba fommen follen, ich meine, wenn er an der Pforte bes Todes steht und ihm die Lehren feiner Jugend einfallen und ihm flar wird, bag es boch wohl nicht mit ihm aus fein werbe, wie mit ber Lampe, die erlischt, wenn das Del ausgebrannt ift. Nach 2B. Menzel (beutsche Dichtung Bo. II. S. 203) ift freilich bie ganze Sage nur Allegorie und ber emige Jude bas Judenthum felbst, welches nach ber Zerftörung Jerusalems in ber Zerftreuung lebt. Uhasver ift ber Gegenfatz bes Fauft: er flieht bas Leben und sucht sich von beffen Qual loszureißen, mahrend Faust ebenso vergebens die Lust des Augenblicks zu veremigen sucht.

Um noch einige Worte über bie Gewährsmanner biefer Sage hinzugufugen, bemerke ich, bag Matthias Baris ein

englischer Mönch im Kloster St. Albans war und daselbst 1259 starb (f. meine allg. Lit.-Gesch. Bd. II. 3. p. 1187 sq.), Philipp Moustes zu Gent 1220 geboren und 1282 zu Tournay als Bischof verstorben ist (f. ebd. Bd. II. 2. p. 1075), jener Paul von Eiten den 25. Januar 1522 zu Hamburg geboren war, 1546 unter Borsitz Melanchthon's zu Wittenberg eine Abhandlung de discrimine ecclesiae Dei et aliorum hominum vertheidigte, 1562 Oberhosprediger zu Schleswig ward, als welcher er die Formula concordiae nicht unterschreiben wollte, 1593 abbankte und den 25. Februar 1598 verstorben ist (f. A. Greve, Memor. P. ab Eitzen instaur. Hamb. 1744. 4. Moller, Cimbr. lit. T. III. p. 227 — 236), wer aber jener Chrysostomus Dudulaeus Westphalus gewesen (ossenbar ein Pseudonhmus), habe ich nicht herausbringen können.

Endlich ist auch die Verschiedenheit des Namens Cartaphilus und Ahasverus bei dem ewigen Juden selbst merkwürdig genug, da ersterer sonst sich nicht wieder sindet, letzterer aber bald als Name des Cambyses (Esra IV, 6), bald als der des Astrages (Daniel IX, 1), bald als der des Aerres (im Buch Esther) vorkommt (f. Gesenius in Ersch Encycl. Bd. II. p. 238) s9). Allein am sonderbarsten erscheint bei Matth. Paris die Verwechselung des ewigen Juden mit jenem Joseph von Arimathia, der bekanntlich des Herrn Leichnam begraben haben soll, und von dessen Fortleben ebenfalls die sonderbarsten Sagen erzählt werden (f. Jacob. de Vorag. Leg. Aur. c. 63. [67 meiner Ausg.] p. 302 sq. u. m. Sagenstreise p. 131 sq. San Marte zu Wolfr. v. Eschenbach II. p. 408 sq.)

## Biertes Kapitel.

Schriftliche Bearbeitungen ber Sage.

Zuerst scheint in Deutschland diese Sage als eine Art Bolksbuch existirt zu haben, benn Nicolaus Heldvater in seiner Sylva Chronol. Circuli Baltici P. II. p. 271, wie Zeiler Histor. chronol. et geogr. P. I. p. 106 und P. III. p. 172 berichtet, sagt Folgendes: "In diesem 1604 I. ist ein Fabell in öffentlichem Druck außgangen von einem Juden, der zu Ierusalem, zu Zeiten des HErrn Christi solte ein Schuster gewesen sein, und deswegen, daß er den HErrn Iesum am Charfrentage mit einem Schuchleisten, als der zu seiner Marter gegangen, geschlagen, nicht sterben können, sondern müste in der Welt herumb lauffen und vagiren bis an den jüngsten Tag." Doch weiß man diese Ed. Pr. jetzt wohl schwerlich mehr herauszusinden, ich will daher die mir bekannt gewordenen Ausgaben hier ansühren:

- 1a) Wunderlicher Bericht von einem Juben aus Jerusalem bürtig und Ahasverus genant, welcher fürgiebt, er seh bei der Kreuzigung Christi gewesen, erstlich gebruckt zu Lepben. Leipzig 1602. 4. (Vermuthlich die eben genannte Ausgabe von 1604.)
- 1b) Kurze Benrtheilung und Erzehlung von einem Juben mit Ramen Ahasvorus. Welcher bei ber Kreutigung Christi selbst perfönlich gewesen und seithero im Leben geblieben und vor etlichen Jahren gen Hamburg tommen, auch anno 1599 zu Dantig anstommen. Bauten bei Wfg. Suchnach, 1602. 4.

Bu Wolfenbuttel. Ein anderer gang gleichlautender Drud (ebb.) ib. 1601. 4. untericheidet fich baburch, daß die lette Seite leer ift, mabrend fie bei bem erftern bedrudt ift. Die Ausgaben Dantig 1602. 4., Reval 1604. 4. find zweifelhaft, ebenso Leyden bei Chriftoff Creuter 1602. 4.

2) Bahrhaftige Contrafactur Aller Gestalt und Massen zu seben, biese Bilbnuf, von einem Juben von Jerusalem Ahasverus genannt, welcher fürgiebt, wie bas er bei ber Kreutigung Christi gewesen und bisher von Gott beim Leben erhalten worben [von Chrysostomus Dudulaeus]. Erftlich gebrudt ju Augeburg. 1619. 4.

- 3) Grundliche und wahrbaftige Relation, so hiebevor auch französisch, lateinisch und niederländisch ausgegangen, von einem Juben Namens Abasvero von Jerusalem, der von der Zeit des gecreuzigten herrn J. C. durch sonderbare Schickung zu einem lebendigen Zeugniß herumgehen muß. Durch Chrysostomum Dudulaeum Westphalum. s. l. 1634. S. 1661. 8.
- 4) Relation ober further Bericht von zween Zeugen bes Leibens, unsers gesiebten Seplandes ZGsu Chrifti, beren einer ein heibe, ber ander ein Jube. s. l. 1645. 4. Sannover 1645. 4.
- 5a) Bunderbarlicher Bericht, von einem Juben auß Jerusalem bürtig, vnb AHASVERUS genennet, welcher fürgibet als sen er bep ber Creutzigung Christi gewesen vnb bigher von Gott bem leben erhalten worden, sampt einer theologischen erinnerung an den Christlichen Leser, mit glaubwirdigen historien vnb Exempeln illustriret vnb vermehret. (Unmittelbar darunter ein Holzschnitt\*), der das ganze Blatt einnimmt, eine Dorfgegend mit Säumen darstellend, rechts die Sonne aus Wolken hervortretend, in der Mitte derselben der heiland mit der Dornenkrone und ausgebreiteten Armen, im Vordergrunde der ewige Jude, wie im Buche beschrieben, gekleidet, auf den Knieen mit gefalteten Händen, hut und Bibel liegen vor ihm. An beiden Seiten in horizontaler Richtung stehen die Worte\*\*):)

\*\*) Auf ber Rudfeite bes Bolgichnittes fieben bie Berfe:

Nubibas in altis crucifixum cornit Jesum Asverus, dignum clamitat anto cruce. Oer Jud Miverus wett vind breit, Bor Alters vid zu triefer Zett Bekant, geht rimb burch alle Wett, Nedt alle iprachen, veracht das Gelt, Was er von Christo reden ibm Annst lesen hie, voch mit Binmuth Beracht jon nicht, laß wandern hin: Weil vort ihm geben solchen Sinn: Daß er von Christo seinen Sohn Nedt alles guts, doch laß ich schon Dein Brittell selbs, wie es mag sein Gott sich Gebrus der Worten der Stelle Bas im Horten vollen. Bas im horten verborgen ist, Bringt Wort herauß zu dieser Frist. Wie man von ihm hie lesen sol

<sup>\*)</sup> Andere Abbilbungen biefes Gegenstandes tenne ich nicht, nur Kaulbach hat ben Ahasverus neulich auf seinem Meisterwerke "bie Berfibrung Jerusalems" mit angebracht.

Bon Chrysostomo Dudulaeo Westphalo, seinem guten Frennbe geschrieben. (Am Ende des Berichts): Datum Resel b. 1. Augusti Anno 1613. s. l. et a. [1645?] 4. (Daraus der oben abgedruckte Eert. — Eigenthum der hiesigen königlichen öffentlichen Bibliothek.)

- 5b) Unruhiger Wallbruber ans bem Jubenthum, b. i. Wunderbare Erzählung von einem Juben Ahasverus genannt, wie berselbe bei ber Kreuzigung Chrifti gewesen. D. D. 1660. 8.
- 5c) Relation zweier Wallbrilber, bavon ber eine ein Sephe, ber andere ein Jube, so beibe bei ber Kreuzigung bes Herrn Christigewesen und von ba bis auf itzige Zeit noch herumwallen und leben sollen. o. D. 1661. 8.

Enthalt außer Dudulaei Mclation batirt: Revel 11. Marg 1634, und ben Briefen des Lentulus und Pilatus (fammtlich in der vor. Ausg.) noch den Bericht des Cartaphilus (der dort fehlt). Beide zu Bolfen: buttel.

- 6) Nathanaelis Christiani Relation eines Walbrubers mit Nahmen Ahasvorus ein Jube, welcher ben ber Creutigung bes Herrn Chrifti gewesen, und von ba annoch herumb wallen und leben fol. 1681. 4. (Verfasser war der Paftor S. Georg haded.)
- 7) Beschreibung Eines Wall-Brubers, So ein Jube, vnb bep ber Creutzigung bes Herrn Christi gewesen, vnb von ba an bis auff itzige Zeit noch herumb wallet, vnb leben sol. Welcher ansühret:

  1. Das Zengniß Josephi von Christo, 2. Die Historia Suida von Christo, 3 Lentuli Brieff an ben Rath zu Rom, 4. Bon ber Beruttheilung Jesu Christi, 5. Historia von zerrissenen Steinselsen, 6. Pilati Brieff an ben Kapser Tiberium, 7. Bon Pilati Straffe, so ben zwölf Jübischen Stämmen wegen ber Creutzigung Christi solle aufgeleget sehn. Nebenst einem Anhange eines Juben, welcher ein Zauberer gewesen, und sich sür ihren Wessias aufgeben. Ans sürnehmen alten Historicis, als glaubwürdigen Zeugen zusammengetragen. Gedruckt im Jahr 1697. (d. P. Weiß zu Wolffenbüttel.) kl. 8. (Die Erinnerung an den christlichen Teser ist hier weggelassen, d. Eert modernistet. Eigenthum der königl. öffentl. Bibliothek allhier.)
- 8) Der immer in ber Belt herumwandernbe ewige Jude aus Jerusalem mit Namen Ahasverus, welcher bei der Creutzigung Christigewesen und bisher durch die Allmacht Gottes behm Leben erhalten worden ist. s. l. et a. 8. (Ein Ausz. daraus b Reichard Bibl. d. Ro-

mane &h. VIII p. 19—24. IX. p. 39—103. X. p. 111—167. XI. p. 90—137. XII. p. 63—141. und besonders abgedruckt als: Der ewige Jude. Geschichte oder Volksroman, wie man will. Riga 1785. 8., hat aber durchaus mehr satirische Eendenz und sast nur den Namen von dem alten Volksbuche.)

9) Der immer in ber Welt wandernbe Jube, bas ift: Bericht von einem Juben aus Jerusalem, Namens Ahasverus, welcher vorgibt, er sey bei der Kreutigung Christi gewesen, und bisher durch die Allmacht Gottes beim Leben erhalten worden. Bie auch ein Bericht von den zwölf jüdischen Stämmen, was ein jeder Stamm dem herrn Christo zur Schmach gethan hat und was sie dafür leiden müffen. Edla am Rhein und Reuenberg. s. a. 8. (Enthält den Eert des Duduläus nebst seiner Erinnerung an den christlichen Lefer und den Bericht von den zwölf jüdischen Stämmen a. Ar. 7.)

10) Der unsterbliche Jube aus bem Lateinischen übersetzt. Dresben und Leipzig. 1702. 8. (Lateinisch im: Deliciarum manipulus T. I. ib. 1702. 8.)

Segen biesen Bericht erschienen nun aber solgende Abhanblungen: S. Niemann, De duodus testibus vivis passionis Christi. Jena. 1668. 4. G. Thilo (J. Frentzel) Melet. histor. de Judaeo Immortali. Vit. 1668. 4. Ed. II. ib. 1671. 4. Chr. Schulz (Mart. Schmied) Diss. hist. de Judaeo non mortali. Regiom. 1689. 1693. 1698. 1711. 4. Historische Nachricht von dem ewigen Juden, worin daß berselbe niehmals in rerum natura gewesen gründlich gezeigt wird. Frist. u. Lepz. 1723. 4. C. Anton, Diss. in qua lepidam fabulam de Judaeo immortali examinat. Helmst. 1756. 4. 1760. 4. und gegen diesen: Der Kriigerin Schreiben an Anton, daß es einen ewigen Juden gebe. Halle 1756. 8. (s. Baumgarten, Nachr. v. merkw. Bilch. Bb. IX. p. 94). S. a. Dresb. Gel. Anz. 1788. nr. 35, 40, 45., 1789. nr. 1.

Bon Benutzungen ber 3bee fenne ich in Brofa noch von Fr. Laun (b. h.: Fr. A. Schulz), bem rühmlichst bekannten Dichter und Humoristen, eine Rovelle: Der ewige Jube (in s. Drei Erzählungen. Lpzg. 1820. 8. p. 1 sq.), wie benn Sternberg und Th. Delecters gleichfalls eine solche schrieben (Der ewige Jube. Lpzg. 1844 2 Bbe. 8.), in Bersen aber von Chrstn. Frbr. Dan. Schubart: Der ewige Jube, eine lyrische Rhapsobie (in s. Sämmtl. Gedichten. Bon ihm selbst herausgegeben. Frift. a. M. 1787. 8. Bb. II. p.

1 sq. 68 sq. f. barüber Jörbens Char. beutscher Dichter, Bb. IV. p. 652 sq.), ferner von A. B. Schlegel: Barnung (in Schlegel und Tied's Muf. Alman. 1802. p. 52-59. Wadernagel D. g. B. II. p. 1273 sq., in feinen Gebichten Beibelb. 1811. 2 Bbe. 8. I. p. 196 sq. u. b. Götinger, beutiche Dichter. I. p. 463 sq. u. Bieboff, Arch. f. b. Unterr. im Deutsch. S. I. p. 26 sq.), u. von MI. Schreiber eine Ballabe: ber emige Jube (im Morgenblatt 1807. nr. 170. u. in Förfter's Gebichtsammlung. Dresb. 1843. 8. p. 238 sq.), von 3. N. Bogl eine Legende (bei Duller Bhonig. Frift. 1835. Rr. 232], von B. Smete eine bergl. (Rl. epische Gebichte. Roln 1835. 8.), von Chamiffo eine Nachahmung in f. Geb. ber neue Abasverns u. Baal Tefchuba (in f. Geb Epzg. 1843. p. 240 u. p. 505 sq ), von Jul. Dofen: Abasver, epifches Bebicht (Dresb. u. Leipz. 1838. 8.), von Ric. Lenau: Abasver (in f. Gebicht. Stuttg. 1843. p. 133 sq.), von Lubm. Röbler: Der neue Ahaeverne, episches Gebicht (Jena 1841. 8.) und von Ferb. Sauthal (pfeub. 3. F. Frante): Die Abasveriabe, ber Rampf bes Chriftenthums. Gin Bruchft. (Drest. 1838. 8. Inicht im Buchbanbel.] e. And. in ber Abendzeitung 1838. Nr. 74.). Bothe bat, wie er felbft fagt (Werte 1840. Bb. XXII. p. 232. 277. 332. II. p. 138. XX. p. 37. XXIII. p. 145. L. S. 16-30. e. Bebicht), biefelbe Ibee bearbeiten wollen, boch als zu fprobe nicht Auch Ernft Friedr. August Rlingemann bearbeitete ben Stoff in feiner im breifigjahrigen Rriege fpielenben Tragobie Abasver (Brichm. 1827. 8.), welche auf einer Novelle von Fr. Horn (in f. Bipche ober Boet. Nachlag. Lpzg. 1841. III. 16. Bb. III. G. 1-85.) beruht, u. Th. Saupt in: Ahasverus ber nie Rubenbe, e. Schaufpiel (Schauspiele. Maing 1825. Bb. II.), L. Schefer gab: Der ewige Jube (in f. Tutti Frutti. Lpzg. 1845. Bb. IV.), fowie Rüdert eine nachahmung: Chibber, ber ewige Junge, nachbem auch ichon vorher Chr. A. Bulpius biefe Figur in einem feiner Romane angebracht batte.

In französischer Sprache haben wir über ben Gegenstand selbst ein altes Bollsbuch: Histoire admirable du Juif errant, lequel depuis l'an 33 jusqu'à l'heure présente ne fait que marcher. Bruges, s. a. 12. und Histoire admirable du Juif errant. Rouen 1751. 8. S. a. Bibl. d. Rom 1777. Juill. T. II. p. 1—250. Die Geschichte steht auch in b. Voyage et aventures de

Jacques Massé. Bordeaux 1710. 8., ein mythisch philosophisches Gebicht von Ebgar Oninet: Ahasverus, mystère (Paris 1833. 8., beutsch. Ludwigsburg 1834. 8.), von Beranger ein Lieb auf ihn (in s. Chansons. Paris 1831. 8.), von Caignez ein Lustipiel, das 1812 auf dem Théâtre de la Gaieté aufgeführt wurde, worin Ahasver den Namen Samuel Igsouf sührt\*), von dem Baron de Reiffenberg eine Novelle (im Dimanche T. I. p. 115 - 206. 251 sq.), worin jener der Helb ift, und endlich von Eugen Sue ben bekannten Roman: Le Juif errant.

In englischer Sprache existirt eine Ballabe: The wandering Jew. (b. Percy Reliques of anc. engl. poetry. Lond. 1839. 8. p. 164 sq.), von Andrew Franklin eine Posse (the wandering Jew, or Love's Masquerade. Com. in two acts. Perform at Drury Lane. 1787. 8) und ein merkwürdiges Buch: The wandering Jew, telling fortunes to Englishmen or a Jew's lottery. Lond. 1640. 4., wie denn auch der Engländer George Croly denselben Gegenstand als Novelle bearbeitete (der ewige Jude. A. d. Engl. von L. Storch. Stuttg. 1829. III. 8. u. u. d. T. Salathiel oder Memoiren d. ewigen Juden von A. Kaiser. Lydg. 1829. IV. 8.)

In hollandischer Sprache eristirt ein Bollebuch: De wonderlyke Historie van den Joodschen Wandelaar, dewelke sedert het jaar 33 tot op dezen dag toe in de wereld is omdwalende, behelzende zijn geslacht, zijn straffe en zijn wonderlijke avanturen, die hij sedert dien tijd gezien, gehoord en bijgewoond heest. Amsterd. b. Koene. s. a. 8. und (nach van den Bergh De Nederlandsche Volksromans. Amsterd. 1837. 8. p. 90 sq.) ein Bolsssieb: Een echt verhaal van den Joodschen wandelaar, die in Engeland gezien is en van Christus tijden af tot op dezen dag nog wandelt (Stem van de Spaansche ruiter). Ein niedersäudisches Bolsssied Den wandelende Jode sieht bei Coussemaker, Chants populaires des Flamands de France. Gand 1856. p. 237 sq.

In banischer Sprache giebt es gleichfalls ein Bollebuch (Berusalems Stomager, en Folferoman, overs. efter "ber ewige Jude". Ny 11bg. Kjöbhon. 1827. 8. s. Ryerub Alminbelig Morstabläsning,

<sup>\*)</sup> S. Reiffenberg au Ph. Mouskes, T. II. p. LXXXVI.

p. 180), und der Dichter Bernh Sew. Ingemann hat denselben Stoff behandelt in seinem: Blade af Jerusalems Stomager Lommebog (Kjöbhon. 1833. 8.), wie denn auch in Schweden ein dergleichen Bolfsbuch existit (f. C. J. Lenström Svenska Poesiens Historia. Oredro. 1839. 8. Deel I. p. 123 sq.): Trenne trowärdige och äsven sanfärdige Berättelser, den Första om en Jode och Skomakare af Jerusalem, den odödelige Ahasverus benämnd. Den Andra: Om det straff hvart Slächte ibland Judarna i synnerhet lida mäste. Den Tredje: Om Pilati död och oroliga döda kropp. s. l. et a. 8., u. oft släckström, Svenska Folckböcker. Bb. II. S. 208 sq. Der baselbst gegebene Abbruck S. 212 sq. ist blos Uebersetung von der Schrift des Duduläus, die Einseitung aber aus der ersten Aussage des vorliegenden Buches excerpirt, ohne basselbs Quelle zu nennen.

## Anmerkungen.

- 1) Tantalus war ein König von Phrygien, zu Sipplus heimisch und wegen seines Reichthums berühmt. Ansangs war er ein Freund und Tischgenosse der Götter, als er aber einst, um die Allwissenbeit berselben auf die Probe zu stellen, ihnen, wie er sie bei sich bewirthete, seinen eigenen Sohn Pelops gesocht vorsetzen ließ, wurde er nicht allein von ihrer Tasel versloßen, sondern auch, weil er mehrere an der Göttertasel vernommene Heimlickeiten ausgehlaubert oder Nectar und Ambrosia entwendet hatte, in die Unterwelt versetzt, wo ihm als ewige Strase auserlegt wurde, die an den Hals im Basser zu stehen und bennoch, weil sich dieses von seinem Munde zurückzog, immerwährenden Durst zu leiden, und eben so nie die Früchte, welche vor seinem Munde herumschwammen, erreichen zu tönnen, sondern von ewigem Hunger geplagt zu werden (s. Diod. Sic. IV. 76. Ovid. Metam. VI. 404. Pindar. Olymp. I. 72—85. 105—156. IX. 11—16.).
- 2) Minos, ber bei Homer. Il. XIV. 321. König von Enossus genannt wirb, stand mit Inpiter in so vertrautem Umgange, daß er alle 9 Jahre in eine tiese höhle bes Berges Iba hinabstieg und sich von ihm neue Gesetze eingeben ließ (Strado XVI. p. 702. Valer. Max. I. 2. 1.). Nach seinem Tode ward er bekanntlich Richter in der Unterwelt und schlichtete die Streitigkeiten der Schatten (f. Homer. Odyss. XI. 567.).

- 3) Tithonus, ber Sohn bes Laomebon (Hom. II. XX. 237.), ward seiner Schönheit wegen von der Cos (b. h. Aurora) geraubt; sie erbat sich die Unsterblichkeit für ihn, vergaß aber, sich dabei auch ewige Jugend für ihn zu bedingen; als er nun alt wurde, psiegte sie ihn zwar, liebte ihn jedoch nicht mehr, wie er aber ganz kraftlos und gebrechlich wurde, verwandelte sie ihn in eine Heuschrecke (s. Hom. Hymn. in Vener. v. 218 sq. und Schol. ad Hom. II. X. 1.).
- 4) Euphorbus, ber Sohn bes Panthus aus Troja, einer ber tapfersten Bertheibiger bieser Stabt, warb vom Menelaus burch einen Burf mit bem Speere getöbtet (j. Hom. Il. XVI. 806. XVII. 4—43.). Phthagoras behauptete nun später, er sei früher schon einmal in ber Person bieses Helben auf ber Welt gewesen (Ovid. Met. XV. 160. Luc. Gall. c. 17. Hygin. fab. 112.) und bann zum zweiten Male als Phthagoras wieder geboren worden.
- 5) Glaucus, ein Fifcher ju Anthebon in Bootien, entführte bie Syme, eine Tochter bes Iclemenus und ber Dotis, und ließ fich mit ibr in Chaonien nieber: als er nun einft Rifche gefangen batte und biefe auf bem Grafe auf ein gewiffes Rraut zu liegen tamen, wurden fie wieder lebendig und fprangen in's Meer, worauf er felbft von benfelben toftete und plötlich von einer unbefiegbaren Begierbe, fich in's Meer ju flurgen, ergriffen murbe, und nachbem er bieg vollführt, vom Ocean und ber Tethys von Allem, mas fterblich an ihm war, gereinigt und ju einem Meergott gemacht warb, als welcher er fich fo burch feine Prophetengabe bervorthat, baß fogar Apollo felbst von ihm bie Wahrsagekunft erlernte (f. Athen. VII. 12. Ovid. Met. XIII. 905 sq.). Anbers ergählt Apollod. III. 3. 1. bie Cache, inbem Glaucus bei ihm ein Cohn bes Minos ift, ber, als er als Rind in ein Kaf Sonig gefallen und barin umgetommen war, baburch von bem forinthifden Geber Bolvibus jum Leben gebracht murbe, bag biefer, wie er gefeben, bag eine Schlange au bem tobten Anaben binfroch, und von ihm erschlagen, burch eine zweite Schlange mittels eines Rrautes, welches biefe im Munbe getragen brachte und bamit bie erftere berührte, wieber jum Leben gebracht murbe, benfelben Berfuch bei bem Anaben mit gleichem Erfolge machte.
- 6a) Achilles, ber Sohn bes Beleus und ber Tethys, follte baburch von seiner Mutter bie Unsterblichfleit erhalten, baß fie ihn bes

Tages über mit Ambrofia bestrich und bes Nachts in's Fener legte, um Alles, was sterblich an ihm war, verzehren zu lassen, allein einst tam Beleus, ber hiervon nichts wußte, hinzu, riß das Kind aus dem Feuer und störte so den Unsterblichkeitsproces, so daß noch eine Stelle, die Ferse, verwundbar, jener also sterblich blieb (s. Apollod. III. 13. 6.). Nach Anderen tauchte ihn jedoch seine Mutter aus gleichem Grunde in den Styr, und so tam es, daß er am ganzen Leibe, außer an der Ferse, an welcher sie ihn gehalten hatte, unsterblich und unverwundbar war. Eine fortwährende Seelenwanderung genoß Anthalides, der Sohn des Hermes (s. Apoll. Rhod. VII. 640. Diog. Laert. VIII. 1.)

6b) S. Herbelot T. II. p. 435 (3b. III. p. 118).

7) S. Hottinger, Histor. Oriental. p. 87 sq. Reinaud, Descript, des monuments Muselmans du cabinet de M. le duc de Blacas. Paris 1828. T. I. p. 169 sq. Enoch und Elios bewilltommnen im Baradiese die Ankommenden auch nach b. Evang. Nicod. c. 25. f. a. Hist. apost. S. Matth. V. (b. Fabr. Cod. pseudep. T. II.) Anbere Stellen b. Schmidt ju P. Alphonsi Disc. cleric. Gemeint icheinen Beibe an fein Offenbar. 3ob. XI. 3: p. 90 sq. "und ich will meine zween Bengen geben und fie follen: weiffagen taufend zwenhundert und fechzig Tage." 3m Seder Olam rabah ed. Amstel. cap. 1. ftebt: "Sieben Menfchen füllten bie gange Belt aus, nämlich: ber erfte Menich, Methufalem, Gem, Jatob, Amram, Achia ber Silonite und Glias, Letterer lebt noch." Roran (S. II. p. 43.) ift Gera und fein Gel 100 Jahre nach bem Tobe wieder auferwedt worden (f. Herbelot u. b. 28. Ozair). Man tann auch die Bertorperungen bes Amaru, ben beiligen Bogel Simurgh (f. Dabistan T. I. p. 55. 191, III. p. 249.), ben Raben, ben Roah aus ber Arche fandte (1. B. Dof. VIII, 7. Beil, Legenben b. Muselm. p. 45. Brunetto Latini, Tesoro V. c. 29. Grimm, D. Dipthol. S. 637.), ben Parabiesvogel (f. Belleforest bei Denis, Monde enchante p. 150.) vergleichen. An ben Ufern bee ichwarzen Meeres finden fich fcon von Ammian. Marcell. XXXI. 2. (var. loct ) gefannte Steinbilber, bie nach ber flavifchen Sage ju Enbe bes Berbftes fich zu beleben icheinen und bann wieder in Todesichlaf verfinten (f. 2B. Müller im Breug. Boltsfreund. Berlin 1847. nr. 73 sq.).

8) S. Herbelot Bibl. Orient. T. III. p. 607. ed. in 4. (Deutsche Uebers. Bb. IV. p. 656 sq.)

- 9) Die Berichte fiber bas in Floriba gesuchte Esborado s. b. F. Denis, Le monde enchanté, cosmographie et hist. natur. fantast. du moyen âge. Paris 1843. 12. p. 140 sq. 207 sq.
- 10) Bon biefer Quelle beifit es in bem Bolfebuche: Prestro Jehan à l'empereur de Rome et au roy de France. s. l. et a. 4. u. b. Denis a. a. D. p. 194 sq. also: Item suchez que decouste celle partie a une fontaine que qui en peut boire de l'eaue troys foys a jun, il n'aura maladie de trente ans, et quant il en aura beu, il lui sera avis qu'il ait mangé toutes les meilleures viandes et espices du monde; elle est toute pleyne de la grace du Saint-Esprit. Et qui se peut baingner en la fontayne, s'il est en l'age de cent ans ou de mille, il retourne en l'age de trente et deux ans. Et sachez que nous fusmes né et sanctifié au ventre de nostre mère, et sy avons passé cinq cents soixante deux ans, et nous sommes baignés Bon ben Dichtern bes Mittelalters dans la fontayne six fois. wird übrigens biefe Quelle in bas berühmte Schlaraffenland gefett (f. Barbazan, Fabl. et Contes des poètes franç. des XI-XV siècles. Paris 1808. T. IV. p. 180, wo es beißt: "Encore i a autre merveille, l'onques n'oïstes sa paraille, Que la fontaine de Jovent Qui fet rajovenir la gent, I est, et plusor autre rien. Jà n'i aura, ne sai-je bien, Home si viel ne si flori, Ne si vielle fame autresi. Tant soit cherue ne ferranz, Ne viegne en l'age de trente anz, S'à la fontaine peut venir"). Eine abulide . Schilberung finbet fich in ber 1001 Nacht in ber Ergählung von ben beibnischen Schwestern (R. 433. Bb. X. p. 44) und von bem Bringen Mahmub (R. 438. p. 79 sq.), vorzüglich aber in bem Mährchen bes Al Dichohary (R. 522. b. Sagen Ueberf. Bb. XII. p. 98), nur bag bier noch als Aggregat bas berühmte Bogelfraut als Banacee bingutommt, um von bem berüchtigten Rräutlein uwlv bei Hom. Odyss. L. X. v. 292 sq. gar nicht zu reben. jungungeproceg findet fich aber bei ben Alten in ber Sage vom Bogel Phönix (f. Henrichsen, Comm. de Phoenicis fabula apud Graecos, Romanos et populos Orientales. Havn 1826. II. 8., f. a. Denis a. a. D. p. 20. 27. 112 sq. 149. 193.) und Abler (f. Bjalm 103, 5: "Der beinen Mund froblich macht und bu wieber jung wirft wie ein Abler," f. Physiologus p. 321. [b. Magmann Deutsche Geb. b. Mittelalters. Quedlbg. 1837. 8. Bb. 2.] Brunetto

Latini im Tesoro V. c. 8.) und ber Berjüngung bes Aeson, bes Baters bes Jason, burch bie Medea (bei Ovid. Metam. VII. p. 261 sq.), ungerechnet bie absichtlich von ihr verunglückte Wiederaufstochung bes Belias (s. Diod. Sic. IV. 34. 51. Apollod. I. 9. 28.). Bemerkenswerth ist es übrigens noch, daß im altsranzössischen Ritterroman Ogier le danois die Berjüngung bieses Baladins von 100 zu 30 Jahren herab durch einen Ring bewerkstelligt ward, welcher bemselben von der Morgana angesteckt wurde (s. Keightley Mythol. der Feen u. Etsen. Uebers. v. Wolfs. Weimar 1828. Bd. I. p. 90).

11) Man ergählt in ber Bolfsfage (f. a. J. B. van Helmont, Arcana Paracelsi p. 739.), baf Baraceljus, ale er ju Galzburg auf bem Tobtenbette gelegen, vorausgejagt habe, er merbe gu einer gemiffen Stunde Abends 6 Uhr, wo man feine Auflösung erwartete, gefund wieber auffteben; er babe auch feinem Famulus mitgetheilt, er folle in eine Bobentammer bes Saufes geben, bort werbe er eine Rlafche mit feinem Diamanteneligir finben, und er folle ibm furg vorber, ebe er im Bericheiben liege, einige Tropfen bavon einflößen, welche ihm alsbald feine vorige Rraft und Jugend wiedergeben würden, aber ja nicht eber, weil fo bas Erstaunen ber Mergte und Bufchauer um fo größer fein werbe: biefer habe jeboch, ju einem Stellbichein mit feiner Geliebten gerufen, bie Stunde verhört, und als er endlich nach Saufe getommen, babe er feinen Berrn und Eben fo wird von Agrippa von Meifter bereits tobt gefunden. Nettesheim (nach Anderen war es aber Albert ber Große ober auch Roger Baco), ober richtiger vielmehr vom Bauberer Birgilius in bem befannten Bolfsbuche von ibm, ergablt, er babe vor feinem Absterben feinem liebsten Schuler aufgetragen, ibn nach feinem Tobe in fleine Stude ju gerschneiben, mit einem ihm angegebenen Braparate einzusalzen und fo in einer Tonne, worauf eine Bauberlampe, 7 ober 9 (nach Anberen 21) Tage fteben ju laffen und fie nach bem Ablauf biefer Zeit ju öffnen, worauf er wieber als ein Bungling beraustommen werbe. Bener habe Goldes auch vollzogen, boch aus Reugierbe biefelbe einen Tag vor bem bestimmten Termin geöffnet und es fei ein Befen berausgebüpft, fleiner als ein neugeborenes Rinb, welches mit fläglichem Gefdrei verfdwunden fei, bie Tonne aber fei fobann leer gefunden worden. S. Thoms, Coll. of early Prose Romances. (London 1828, 8.) T. II. (The lyfe

- of Virgilius) p. 26 sq. (Alt Engl. Sagen u. Mährchen fibers. v. Spazier. Brnfchm. 1830. Bo. I. p. 134 sq.)
  - 12) S. Mofderofch, Philander von Sittemald Gefichte p. 32.
- 13) S. Monin, Roman de Roncevaux p. 73. de Reiffenberg, Introd. zu Guill. van Male Lettres sur la vie interieure de l'empereur Charles-Quint. Bruxell. 1843. 8. p. XXXVIII sq. Fr. Sartori Naturwunder b. österreich Kaiserthums. Wien 1827. Bb. I. p. 7. Sagen der Borzeit oder aussührliche Beschreibung von dem berühmten Salzburgischen Untersberg oder Bunderberg, wie solche Lazarus hitschner vor seinem Tode offenbaret. Brigen 1782. 8., und Maßmann, der Untersberg bei Salzburg. München 1831. 8.
- 14) S. Thiele, Danmarks Folkesagn. Kibbbon. 1843. D. I. p. 18. 20. 21. II. p. 311.
- 15) S. Bechnein, Thuringer Sagenschatz. Bb. IV. p. 12—46. Kornmann, De miraculis mortuor, p. 122. Prätorius Weltbeschreibung, I. p. 306. 307., und Alectryomantia, p. 69. Tenzel, monatl. Unterr. 1689. p. 719—720. Eine ähnliche Sage von bem Ritter Tils, ber im Tilsgraben bei Bockenen in Nieberjachsen sitzt, s. b. Harrys, Niebers. Sagen. I. p. 6 sq.
  - 16) Sourn. b. Luxus u. b. Moben. 1805. Januar. p. 38.
- 17) S. Petr. Blaes. ep. 57. Draco Normann. in b. Not. et Extr. d. Mss. T. VIII. 2. p. 306. Holinshed Chron. V. 14. Pellicer zu Cervantes Don Quixote. T. I. 113. und meine Sagenstreise b. Wittesasters. Dresb. 1842. p. 162.
  - 18) S. Ibeler ju Eginhard, Vita Caroli M. Bb. II. p. 352 sq.
- 19a) hierher gehört bie merkwürdige Stelle, welche nach ber Meinung Bieler allein Beranlassung zu ber Sage vom ewigen Juben gegeben hat, in Joh. Evang. 21, v. 20 sq., wo es heißt: "Petrus aber wandte sich um und sah den Jilnger (Johannes) solgen, welchen Jesus lieb hatte, der auch an seiner Brust am Abendessen gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich verräth? Da Petrus diesen sahe, spricht er zu Jesu: Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm: so ich will, daß er bleibe, die ich somme, was gehet es dich an? Folge du mir nach. Da ging eine Rede ans unter den Brildern: dieser Jilnger stirbt nicht. Und Jesus

fprach ju ihm: er flirbt nicht, fonbern: fo' ich will, bag er bleibe, bis ich tomme, was gebet es bich an? Dief ift ber Junger, ber von biefen Dingen zeuget und bat bieft gefdrieben. Und wir wiffen, baß sein Zeugniß mahrhaftig ift." Zuerft hat jeboch biese Sage ber Rirchenvater Sippolytus in feiner Schrift: De consummations mundi, bei Hippol. Opera ed. Fabric. T. I. Append. p. 4 sq. Der beruchtigte Reisenbe Gir John Maundevile in feiner Voiage and Travaile. Lond. 1839. 8. c. 4. erzählt bie Sache folgenbermaßen: From Pathmos Men gon unto Ephesim a fair Citee and nyghe to the See. And there dyede Seynte Johne, and was buryed behynde the highe Awtiere, in a Toumbe. And there is a faire Chirche. For Christene Mere weren wont to holden that Place alweyes. And in the Tombe of Seynt John is noughte but Manna, that is clept Aungeles Mete. For his Body was translated in to Paradys. And Turkes holden now alle that Place and the Citee and the Chirche. And all Asie the lesse is y cleped Turkye. And zee shulle undrestonde, that Seynt Johne leet make his Grave there in his Lyf, and leyd him self there inne alle quyk. And therfore somme Men seyn, that he dyed noughte, but that he restethe there til ten Day of Doom. And forsothe there is a gret Marveyle: For Men may see there the Erthe of the Tombe apertly many tymes steren and meven, as there weren quykke thinges undre. hierher gebort auch bie fonberbare Legenbe von Betrus, wie er gu Rom war, mit bem erstandenen Chriftus b. Jac. a Vorag. Leg. Aures c. 84. [c. 89. p. 374. m. Ausg.] "et cum discedere nollet (Petrus) tandem victus precibus abscessit et cum venisset ad portam, ut Leo et Linus testantur, ad locum, ubi nunc dicitur Sancta Maria ad passus, vidit Christum sibi occurrentem et ait: Domine quo vadis? Qui respondit: venio Romam iterum crucifigi. Cui Petrus: domine iterum crucifigeris? Cui dominus: etiam. Petrus vero ait: ergo, domine, revertar, ut tecum crucifigar. His dictis dominus vidente Petro et lacrymante in coelum adscendit. Quod cum de sua passione dictum intelligeret, rediit. Cum hoc fratribus retulisset, a ministris Neronis capitur etc."

19b) In bem altbeutschen Gebicht "Bon Bruober Rauschen" (Bien 1835. 8.) heißt es:

hie lest nit ferne ein berd, bo folt bu wonen gerne So lang bis tumpt ber iungfte tag, vor dem fich niemand verbergen mag.

- 190) S. Gräfin Sahn Sahn, Oriental. Briefe. Berlin 1844. Bb. I. p. 218.
- 20) Die Gesch. b. Spimenibes berichtet Apollon. Dyscolus in f. Historia commentit. cap. 1., bie Zeit seines Schlases wirb aber bei ben Alten rerschieben angegeben. S. Meursius ad h. l. p. 37 sq. ed. Teucher.
- 21) S. Hottinger, Hist. Orient. p. 150 sq. Reinaud a. a. D. p. 184. Ueb. b. Sagen von ihm im Occibent s. Hagen, Borr. zu Reinbot v. Dorens heil. Georg, in seinen beutsch. Geb. b. Mittelalters, Bb. I. p. III sq.
- 22) Ueber biese Sage s. Paul. Diac. L. I. 3. 20. Gregor. Turon. Mirac. I. 95. Jac. a Voragine Legenda Aurea, c. 96. Die orientalische, selbst in bem Coran S. 18 ausgenommene Sage aus bem arabischen Buche Kitab al achbar ist englisch mitgetheilt v. Rich in ben Fundgruben bes Orients, Bb. III. p. 347 sq. ef. Jen, Touti Nameh, p. 288 311. Reinaud a. a. D. p. 184 sq. Subens Gelehrter Criticus, p. 194 sq. und meine Lit.-Gesch. Bb. II. 2. p. 1078.
- 23) Diefe Sage berichtet Dubulaus in feiner Erinnerung an ben driftlichen Lefer fol. C. ij alfo: "Bon etlichen fromen Bergleuten auffm Ruttenberg in Bomen wird für eine warheit vormelt, ba nach bem biefelben im Bermerte vorfallen vn menig fpeife beb fich gehabt, und jre lampen brennet behalten, bat boch jre fpeife nit abgenomen, fondern ift ihr Brobt ftets wieder fo groß gewesen nach bem Effen, ale vor ebe, fie ju effen angefangen, Defigleichen ibr Rette vnnb Dacht in ben Lampen ift fort vnb fort blieben vnb nicht verloschen. Diefer einer nach bem er erftlich ju Gott unter ber Erben geruffen, vnb fein wünschen gewesen, bas er nur bes Tages Liecht mit feinen Augen wiberumb feben mochte, bat nach feiner fleiffigen Arbeit, vber fich entlichen mit feiner Biden bindurch gehamen, bund ben Tag gefeben, barob er fich boch erfremet, bud nach bem er vollends herauß tommen, bat er ftebenbe Gott bem Allmechtigen bochlich gebandet, ift alfo, nach bem er bas berrliche Beidopff bes Simmels angeseben, vmbgefallen und tobt blieben. -

Def anbern Bunfc vnb embfiges bitten ift gemefen, bas er nur noch einmal fein Sauffram bnb Rinder feben, bnb mit ihnen effen mochte, Diefer nachbem er nun wiber auf bem verfallenen Bergwerte tommen, ift er au feinem Weibe und Rinbern gangen, und fie alle frifd ond gefund funden, bat in boch fein Beib nicht gefant, und nach bem er offm Abend fpate tommen, und nun faft ein gant Sabr gemefen, bas bie im Bergmerd vorfallen worben, bat fein Weib foldes für ein Gefpenft gehalten, nachbem er aber alle Embftanbe berichtet, ift fie mit ihren Rindern von Berten beffwegen erfremet, und ju effen jugerichtet, Rach bem er nu mit feinem Beibe ond Rinbern geffen, ift er vber ber Mahlgeit tobt blieben. - Des britten Bunich ift gewesen, ba ibn ja Gott auf bem verfallenen Bergmerde erretten wurde, bas er mit feinem Weibe und Rinbern nur noch ein Jahr leben möchte, welches bann geschehen, bund nach bem er ein Sabr bev feinen Beibe und Rindern gelebet und mit inen umbgangen, ift er entlich nach verfloffenen Jahre ben feinem Beibe tobt im Bette funben worben, bat alfo GOtt ber Allmechtige, biefer breben Bergleute Bunfch erhoret, Beldes billich zu vermunbern ift, Rach Anbern blieben fie jeboch gar 7 Jahre in ond au mercten". jenem Bergwerte eingeschloffen. S. Grimm, beutsche Sagen, Bb. I. Dr. 1. X. R. T. Lyfer, Abenbland. Taufend u. Gine Racht. Meiß. 1838. 12. Bb. I. p. 63 sq. Uebrigens fann man noch bie Belebung bes tobten Sobnes ber Wittme von Sarepta burch ben Bropheten Elias (1. Ronige 17, 21. 22.) biermit vergleichen. Andere Falle von langem Schlafe b. J. a Vorag. Leg. Aur. c. 90. de M. Magdalena unb c. 165. extr. de S. Clemente, und bei Gyrald. Dial, de poet. II. (Op. T. II. p. 83 sq.).

24) Diese Sage erzählt Washington Irving in s. Sketchbook (Works. Paris 1834. p. 233 sq.). Anbere Auferstehungssagen s. b. Del Rio Disquis. Mag. L. II. p. 29. (I. p. 289 sq. cf. p. 208 sq. ed. Venet.). Aehnlich ist die beutsche Sage von jenem Mönche Felix, ber einst, als er an einer heiligen Wahrheit (Psalm 89) gezweiselt, von dem Gesange eines Bögleins verlock, diesem solgte und erst nach 100 (300) Jahren zurücklam, welche ihm wie eine einzige Nacht vergangen waren. Sie ist poetisch bearbeitet in dem altbeutschen Gedichte: Bon eim heiligen munch, b. W. Grimm, Altbeutsche Wälber, Bb. II. p. 70—84. (in Prosa umges. b. Genthe, deutsche Dichter des Mittelalters, Bb. II. p. 273 sq.) und kurz

berichtet in Panli's Schimpf und Ernft, c. 488. (Frift. 1550. fol.) p. XC. Gine ähnliche, wo ein Ritter bei einem Tobten über 200 Jahre gewesen, solches ihm nur wie ein Tag gedäucht, ebend. Rr. 187. (s. Karajan, Frühlingsgabe, p. 68.). Bei Wolff, Niederl. Sagen. Pp3g. 1843. 8. Nr. 148. p. 230 sq. ist die Localität dieser Begebenheit nach Afflighem versetzt, und ein ähnliches Ereigniß besungen in dem bentschen Bolksliede: "die Tochter des Kommandanten von Großwardein" (in des Knaben Bunderhorn, Bd. I. p. 64 sq. n. b. Erlach II. p. 534 sq.) und in dem wendischen: die versorene Braut (b. Hanpt, Bend. Bolksl. Grimma 1841. 4. p. 290 sq.).

- 25) Phlegont. Tralliani Περι μασροβιων, ed. J. G. F. Franz. Hal. 1775. 1822. 8. n. b. H. Westermann, Παραδοξογραφοι. Brunsvig. 1839. p. 197—204. Luciani Μασροβιοι, in f. Oper. ed. Bipont. T. VIII. p. 114—130. Beispiele ans späterer Zeit sührt Suben, b. gelehrte Criticus. Lpz. 1704. p. 968 sq. an, f. a. Meibom. Diss. de Longaevis. Helmst. 1664. 4.
- 26) Diese Sage ift offenbar nach ber alten griechischen Mythe vom Sisphus, ber and burch Betrug nach seinem Tobe wieder auf die Oberwelt zu gelangen wußte (f. Schol. ad Ham Iliad. A. 180. Z. 153.), gebischet. Die verschiedenen Bersionen berselben stellt zussammen Grimm, Anmerk. zu ben Kindermährchen. Berlin 1822. Bd. III. p. 135—149. s. a. Bechstein, Sagenschatz d. Thuringer Landes. Meining. 1838. 8. Bb. IV. p. 46 sq.
- 27) Aemilius de reb. gestis Franc. L. V. spricht so: "Sub hoc tempus obiit Johannes a Stampis, quem per errorem a temporibus multi vocarunt ob diuturnam vitam: plus 360 annis vixisse eum faciunt, sub Carolo M. meruisse, sub Ludovico Crasso filio decessisse, cum interea nulla in tot motibus mentio Ejus facta fuerit. Nec lateri ignorarique potuisset Ejus virtus, quae specimen sui jam inde a clarissimi Imperatoris aetate praebuisset, libentius crediderim eum militasse sub Carolo Simplici Nepote, qui ad Carolum M. originem suam retulit, nec 360 sed 160 circiter annorum vitam ei contigisse, id quod etiam consenescente mundo magnum et memorabile sit." Vincent. Bellov. Spec. Hist. s. a. 1128. crzült bagegen bie Sache ganz in gutem Glauben an ihre Bahrheit, s. Allg. Chronif, Bb. IV. p. 337.

28) S. Roger Baco Opus Majus ad Clementem IV. Lond. 1733. fol. P. IV. p. 671.

29) Ueber ben wilben Jäger, ber balb Robenstein, balb Hadelberg, balb Melac heißt, s. Dobened, b. beutschen Mittelalters Bollsglauben, Bb. I. p. 62. Curiositäten, Bb. II. p. 472 sq. Grimm, beutsche Sagen, Bb. I. Nr. 308 sq. und beutsche Mythologie, p. 515—534. Aehnliche Sagen betreffen die bilgende Jägerin zu Schlenz und ben wilden Jäger zu Freistadt in Schlefien (s. H. Göbsche, schlessicher historiens, Sagens u. Legendenschat. Meißen 1840. 8. p. 103 sq. 146 sq.) und sinden sich in ben Niederlanden (s. Bolff, niederländ. Sagen, p. 351 sq.) und Dänemart (s. Thiele, Danm. Kolles. D. II. p. 113 sq.).

30a) A. Moller, Theatr. Freiberg. Chron. Freyberg. 1633, 4. P. II. s. a. 1845. p. 220 sq. ergablt bie Begebenheit fo: "In mittler zeiten bat fich ju Freibergt eine newe bendwürdige Gefchicht mit einem ungehorfamen Sohne und jachzornigen Bater zugetragen, bie von vielen Historicis fo wol ben Rinbern als Eltern jur Barnung beidrieben morben. Denn als ein Burger. Namens Lorent Richter, feines Sandwerde ein Leinweber, welcher auff ber Beingaffe gewohnt, in bem Saufe, bas jeto Severin Trandner befitet, feinem Sohne vierzeben Sabren etwas zu thun befohlen, und berfelbe nicht alsobalb ben gebeiß verrichtet, sondern in ber Stube eine weile fteben blieben, bat er ibn aus gornigen ergrimten Gemuthe verwuntschet und gesaget: En ftebe, bag bu nimmermehr tonteft fortgeben 2c. Auf biefen Rluch und verwüntschung bes Baters ift ber Rnabe ftrack fteben blieben, bag er von ber ftelle nicht tommen tonnen, bat auch bren gante Jahr an bemfelben orte geftanben, alfo baf er tieffe Gruben in bie Thielen getreten, und man ihm bes Nachts, wenn er ichlaffen wollen, ein Bult unterfeten muffen, bamit er ben Rooff und bie Arme brauff legen, und ein wenig ruben Beil aber bie ftelle, ba er gestanden, nicht weit von ber Stubentbur bemm Dfen, und ben Leuten, bie in die Stube gangen, gleich im anlauffe gewefen, haben bie Beiftlichen ben ber Stabt auff fürgebendes fleiffiges Gebet ibn von felbigen orte aufgehoben, und gegen über in ben anbern Bintel ber Stube gludlich und ohne icaben, wiewol mit groffer Dube gebracht, benn wenn man ibn fonft forttragen wollen, ift er alfobalb mit unauffprechlichen fcmergen befallen, und gant wie rafend worden. An biefem orte, fo bald

man ihn wieber niebergesetet, bat er ferner big ine vierbte Jahr geftanben, und bie Thielen noch tieffer burchtreten als zuvor, ba man benn einen umbhang um ibn geschlagen, bag ibn bie auf unb eingebenben nicht jo jeben tonnen, welches auff feine bitte gefcheben, weil er am liebsten allein gewesen, und wegen fteter Tramrigfeit nicht gern viel gerebet, Enblichen bat ber giltige Gott ibm bie ftraffe in etwas gemilbert, bag er bas lett halbe Jahr fiten, fich auch ine Bette, fo nechft neben ibn gestellet worben, nieberlegen fonnen. Wenn ihn jemand gefraget, mas er mache, bat er gemeiniglich geantwortet, Er murbe von GOTT bem SERRER feiner Gunben wegen geguichtiget, fete alles in beffen Billen, und halte fich an bas Berbienft feines SERNR Jeju Chrifti, auff welches er boffe felig au werben. Sat fonft gant elenbe aufgefeben, ift blag und bleich bon Angefichte, und eines hagern und fcmachtigen Leibes, auch febr maffig in effen und trinden gewesen, bag man ibm oft bie Speife einnötbigen muffen. Dach verfloffenen fieben Jahren ift er biefes feines betriibten Buftanbes Anno 1552 ben 11. Septembr, entbunben worben und in mabrer Befantnus und Glauben an ben SERRR Chriftum eines natürlichen vernunfftigen Tobes, nicht an ber Beftfenche, wie etliche fcbreiben, verftorben. Die Fußtappen febet man noch beutiges Tages an benben orten in gebachtem Saufe in ber obern Stube, ba fich bieje Geschicht begeben, Die erften beum Dfen, bie anbern in ber baben liegenben Rammer, benn bie Stube bernach fleiner gemacht und unterschieden worben. Der Bater gwar, benenter Lorent Richter (von welchen Camerarius in horis subsiciv. L. III. p. 124. ichreibet, bag man ibn wegen erfolgenben effects Diefer Bermintidung, ben bimmlifden Bater genennet, meldes aber nicht ift, benn er biefen Ramen betommen von ben fiebenjährigen Spielen, berer ich oben unter ben 1516. Jahre gebacht, barinnen er bie Berjon Gottes bes Batere agiret) bat befagte Ruftappen in Thielen alfobald nach bes Gobnes Tobe wollen auffegen laffen. weil er fich berfelben wegen feines unbejonnenen Gifere und Rluche baburch ber Gobn in fo groß Elend geratben, gefchemet. Es bat ibm aber G. G. Rath inhibition gethan, und verboten, bag er biefelben jum gebachtnus muffen fteben laffen, wie auch ein auffführlicher Bericht biefer gangen munberlichen und unerhörten historia auff gnabig begehren ber boben Lanbs Dbrigfeit nach Dregben gefcidt morben, welcher noch auff bem Rathbaufe allbier unter ber

alten actis vorhanden. D. Seineccer. part. I. paedag. Christianas p. 170. beidreibet biefe Geichicht auch, und führet baben folgende Berfe an:

"Dum pater ablegans ad certa negocia natum Morosum cernit nectere stando moram, Intonat has diras: Utinam, quo vixeris usque, Fixus in hoc semper stes maneasque loco! Constituit ad vocem Juvenis, nec rursus ab illo Lassa pavimento tollere crura potest, Nec fessus residere miser, terrave jacere, Translatusque loco concidit exanimis. Sicut in asseribus vestigia semper eodem Exstiterint motu trita, cavata pedum, Nocte sed ad somnum sua sunt data pulpita stanti, Brachia quo fessus poneret atque caput. Atque ita tres illic immobilis haesit ad annos, Una perpetuo stare coactus humo Tristis et attonitus, macilento pallidus ore, Exiguo solitus pane cibare famem. Ut tamen interdum scamno recubare propinquo Disceret in templis obtinuere preces, Sie alios quatuor dum stando transigit annos Ecquid agat tandem stando, rogatus ait: Justa Dei poena est, quam stando degener olim Filius hic merui, jam quoque stando luo. Nota rei gestae quoque nunc Freibergia testis Signa refert hodie conspicienda pedum. Disce patrem o fili revereri, discite patres, Qua deceat sobolem dexteritate regi. Ut devota beat patrum benedictio natos: Sic maledicendo lingua paterna necat,"

- 30 b) S. Harrys, Riebers. Sagen Th. I. p. 8 sq. Reine Erlösung findet freisich bas wandernde Stiefelpaar zu Lauban (f. Gräve, Lausitz. Bollss. p. 38 sq.), der Stadtrichter von Bremen, ber die Weser ausschöpfen soll (f. Harrys I. p. 40 sq. Wagenselb, Brem. Bollss. p. 296 sq.), der gottlose Senner mit seiner Beischläferin und Hund auf der Blümlisalp, an deren Stelle sich jetzt der Turmantgletscher ausdehnt (f. Preuß. Bollss. 1845. pr. 1.) 2c.
- 31) Im Jahre 1012 tangte zu Beihnachten, mahrenb ber Briefter in ber Kirche bie Meffe las, zu Kolbet bei Galberstabt ein gewiffer Bauer, Namens Albrecht, mit 15 anderen Bersonen, worunter brei Frauen waren, vor ber Kirche einen Reihentang; als nun ber

Bfarrer heraustam und fie ermahnte, biefe Gottlofigteit ju unterlaffen, fpotteten fie ibn aus, jener aber that einen Rluch, baf fie alfo ein Jahr lang immer fort tangen möchten, mas auch in Erfullung ging, fo bag, ale fie nach einem Jahre Beribert, Bifchof von Colln, lossprach, fie ein tiefes Loch in bie Erbe getangt batten (f. Bange, Thuring. Chron., p. 39. Becherer, Thuring. Chronit, p. 193-194. Schminke, Monum. Hassiaca, T. I. p. 88-89. f. a. Lycosthenes Chron. prodig. p. 372.), welche Sage jeboch Anbere in bie Gegend am Bugerfee verfeten (f. Lufer a. a. D., Bb. XIV. 1. p. 91 sq.). Weit alter aber ift bie Legenbe von ber Domitilla, ber Entelin bes Raifers Domitianus, ju welcher, ale fie bereite Chriftin geworben, ber ihr aufgezwungene Bräutigam, Aurelianus Tanger und Ganger bereinbrachte, um fich erft an biefen gu ergöten, jene felbft aber nachber ju feinem Willen ju zwingen: benn ale biefe nicht im Stanbe maren fortzufingen und ju tangen, tangte er felbst in einem fort zwei Tage lang, bis er ftarb (f. Jac. a Vorag. Leg. Aur. c. 70. [75 v. m. Musg. p. 339] de sancto Nereo et Aehulich ift bie Sage von ber tangenben Jungfer bei Bausfelb auf bem Wege von ber Ruhl nach Altenftein in Thuringen (f. Bechflein a. a. D., Bb. II. p. 108 sg.) und bem manbelnben Monche zu Waltershaufen (f. ebb. p. 157 sq.) u. Coburg (f. Bechftein, Sagenich. b. Frankenlandes Bb. I. Burgb. 1842. 8. p. 208 sq.). In biefelbe Rategorie geboren bie Sagen von ben verfteinerten Tangern zu Trachenberg in Schlefien (f. Gobiche a. a. D. p. 90 sq.), von bem Abamstange bei Wirchow in ber Altmart (f. 3. D. S. Temme, bie Bolfsfagen ber Altmart. Berl. 1839. 8. p. 100.) unb ben verfteinerten Tangern bei Bergelau im Flathower Kreife in Weftpreufen (f. v. Tettau u. Temme, bie Bollsfagen Oftpreugens, Litthauens u. Beftpreufens. Berl. 1837. 8. p. 232 sq.). Bergleichen fann man noch bie norwegische Sage von bem Tange bes gottlofen Spielers mit ber tobten Frau (b. 3. P. Lyfer, Sunbert und eine Racht. Meiß. 1840. 12. Bb. I. p. 107 sq.) und bie ungarifche Sage von ben Willitangen (b. 3. B. Lufer, abendland, Taufend u. eine Nacht, Bb. II. 1. p. 3 sq. Gr. Mailath, magharifche Sagen. Stuttg. 1837. 8. Bb. I. p. 3 sq. Bechftein, Defterreiche Bollefagen. Lpzg. 1841. p. 173 sq.), mit ber wieberum bie von ben tangenben Dubvilis im Urmalbe Gosnig bei Reu-Cilly übereinstimmt (in Lewald's Neu. Europa. 1845. p. 357 sq.).

32) Dief ift eine bollanbifche Sage, bie am einfachften fo ergablt wirb, baf ein bollanbifder Schiffer Ramens Ban ber Decen aus bem Bebiete ber Stabt Terneufe um 1600, als er auf einer Reise nach Indien vergeblich bas Cap ju umschiffen fuchte, ben idredlichen Schwur that, er wolle um bas Cap berum trot Sturm und Wellen, Blit und Donner, Gott und Teufel und folle er bis jum Tage bes jungften Gerichts baran arbeiten, worauf eine Stimme vom Simmel berab ibm augerufen: bis jum Tage bes Beltgerichts! weghalb jener noch herumfahre und jedem Schiffe, welches ibn und fein gespenstiges Schiff erblide, ein Zeichen bes Berberbens fei (f. Lufer, Sunbert und eine Macht, Bb. III. p. 223 sq.). Die fpatere Beit fligte noch bingu, bag feine Strafe fo lange anhalten werbe, bis einft ein treues Beib aus Liebe fich für ihn opfern werbe (fo b. C. Marrhat aufgefaßt in f. Rom. bas gefpenstige Schiff ober ber fliegenbe Sollander. A. b. Engl. v. Barmann. Braunfchw. 1839. III. 8. und ale Fortsetzung: Abenteuer eines Beimathlosen ober bet rathfelhafte Gaft. Nach b. Engl. v. G. Lot. Samburg 1840. 8.). Rach ber hollanbischen Sage ift bie englische bearbeitet, welche theils Bafbington Brbing in feinem Sturmfdiff, einer Episobe feines Bracebridge Hall (Works p. 462 sq.), theils S. Schmibt in feinen Seemannsfagen und nach biefem Lyfer hunbert und eine Racht, Bb. IV. p. 108 sq. u. b. T. ber emige Segler bearbeitet bat.

33) Steht in f. Hist. Anglica p. 339. 340. 827. (s. a. 1228. p. 296. cf. s. a. 1252. p. 737.). Der Text beißt: Venit in Angliam Archiepiscopus quidam Armeniae, majoris gratia peregrinationis - interrogatus similiter inter caetera de Josepho, viro illo (de quo frequens sermo habetur inter homines, qui quando passus est dominus, praesens fuit, et locutus est cum eo, qui adhuc vivit in argumentum fidei Christianae), si illum aliquando viderit, vel de eo quicquam audierit: respondit Archiepiscopus, adferens rem gestam seriatim. Et postea miles quidam Antiochenus de familia ejus, qui interpres illius erat, notus etiam cuidam famulo Domini Abbatis, Henrico Spigurnel, exponens sermones illius, dixit lingua Gallicana: bene, inquit, novit dominus meus hominem illum, et paulo ante, quum iter adriperet ad Partes Occidentis, idem Joseph in Armenia comedit ad mensam Domini mei Archiepiscopi, quem multoties viderat et audierat loquentem. Et postmodum interrogatus de rebus

gestis inter DN. JESUM CHRISTUM et eumdem Joseph respondit: Tempore passionis JESU CHRISTI, quum captus a Judaeis in praetorium adductus fuisset ante Praesidem Pilatum, ut judicaretur ab ipso, accusantibus ipsum constanter Judaeis, quum Pilatus nullam in eo causam mortis invenisset, dixit ad eos: Accipite eum vos et secundum legem vestram judicate eum. Sed tandem invalescentibus clamoribus Judaeorum, Pilatus iis dimisit Barrabam ad petitionem illorum, et tradidit eis JESUM, ut crucifigeretur. Trahentibus autem Judaeis JESUM extra praetorium, cum venisset ad ostium, Cartaphilus Praetorii Ostiarius et Pontii Pilati, quum per ostium exiret JESUS, pepulit eum pugno contemtibiliter post tergum et irridens dixit: Vade, JESU, citius vade, quid moraris? Et JESUS severo oculo et vultu respiciens in eum dixit: Ego vado et exspectabis donec veniam! ac si juxta Evangelistam diceretur: Filius quidem hominis vadit, sicut scriptum est, tu autem secundum meum adventum exspectabis. Itaque juxta verbum Domini exspectat Cartaphilus ille, qui tempore Dominicae passionis erat quasi triginta annorum, et semper cum usque ad centum attigerit redeuntium annorum, corripitur incurabili infirmitate, et rapitur quasi in exstasin et convalescens rediit redivivus ad illum aetatis statum, quo fuit anno, quando passus est Dominus, ut vere possit dicere cum Psalmista: Renovatur ut Aquila juventus mea. Verum post passionem Domini crescente fide Catholica, idem Cartaphilus baptizatus fuit, ab Anania, qui baptizavit D. Paulum Apostolum et vocatus est Joseph. Habitat autem frequenter in utraque Armenia, et in aliis regionibus Orientis, vivens inter Episcopos et alios Ecclesiae Praelatos homo sanctae conversationis et religionis, pauca habens verba et circumspecta, aut qui nihil loquitur nisi ab Episcopis et Viris religiosis fuerit requisitus. Et tunc refert de rebus antiquitatis et de iis quae gesta fuerunt in Passione Domini, et resurrectione et de testibus resurrectionis, illis videlicet, qui resurrexerunt cum Christo et venerunt in Sanctam Civitatem et apparuerunt multis. Refert etiam de Symbolo Apostolorum et eorum Divisione et praedicatione et hoc sine risu et omni levitate verborum et nota redargutionis et reprehensionis, ut qui magis versatur in lachrymis et timore

Domini metuens semper et suspectum habens adventum Jesu Christi in igne, peccatum judicaturi: ne ipsum in ultimo examine inveniat iratum, quem ad passionem properantem irridens ad dignam provocavit ultionem. Veniunt ad eum multi de remotis mundi partibus, delectantes in ejus visione et confabulatione, quibus si sunt viri authentici, de rebus interrogatis breviter solvit quaestiones. Munera omnia sibi respuit oblata, victu moderato et vestitu contentus. In hoc semper ponit suae spem salutis, quia ignorans deliquit, dicente Domino et orante: Pater, ignosce illis, quia nesciunt quid faciunt. Paulus siquidem per ignorantiam qui peccavit, gratiam promeruit. Similiter et Petrus, qui per fragilitatem, id est, timorem Christum negavit, Judas autem, qui per iniquitatem, id est, cupiditatem Dominum tradidit, effusis visceribus se laqueo suspendens sine spe salutis vitam infoelicem terminavit. In hac ratione sibi spem Cartaphilus ponit indulgentiae erroremque suum, quo tueatur, habet. Percontatus etiam memoratus Archiepiscopus de Arca Noë, quae adhuc dicitur in montibus Armeniae requiescere et de multis aliis, hoc idem affirmavit, testimonium perhibens veritate, qui propter personae reverentiam et ipsius honestatis bullatum testimonium hic fidem impressit mentibus auditorum et suam narrationem rationis sigillo confirmavit. Hujus etiam rei eventum falsitatis nequicquam posse redargui, testatur quidam nobilis miles et in armis strenuus Richardus de Argentomino, qui partes orientales sub titulo peregrinationis devotus in propria praesentia cum multis aliis visitavit: et postea sepelitur episcopus. P. 736 steht noch: Asserebant insuper se scire indubitanter, quod ille Joseph, qui Christum vidit crucifigendum et exspectat nos judicaturum, vivit adhuc, ut solet. B. B. Rouffeau in f. Ginl. p. 3. bilbet fich ein, Abasverus fei jener Mann, ber, wie Jac. a Vorag. Leg. Aurea, c. 63. nach Joseph. de bello Jud. L. VI. c. 5. ergablt, bei ber Berftorung Bernfalems auf ben Mauern beffelben herumlief und Bebe gefchrieen habe, allein zu biefer Annahme ift gar fein Grund vorhanden.

34a) Phil. Mouskes, Chronique rimée (Bruxell. 1838.) v. 25485 sq. (T. II. p. 491 sq.) lautet so:

Adonques vint un arceveskes De çà mer, plains de bonnes tèques

Par samblant, et fu d'Armenie. Une tière de tout garnie Outre la tière d'Andiocé. U il a maint castiel sor roce; Et s'iert arcevesque de Nique. Là très-grant, anciiène et rique, Et or l'apielon Ninivée, Et si est vérités provée Qu'al tans anciien qui fu jà, Ot tant de mauvaise gent là Et de mescréans et de faus. Que Jhésu-Cris ot pitié d'aus. Si lor fist noncier et savoir, Par son engien, que tot pour voir, Dedens XL jors sans plus, Seroient destruit et confus Et leur cités toute fundue. Se il, tout sans plus d'atendue, Viers Jhésu - Crist ne s'amendoient, Et par biens fais ne s'en ostoient. Et il, qui Dam - el - Dieu doutèrent, Fisent astinence et junèrent, Et fisent leur biestes juner Et toutes leur gens aüner A bien faire et à Dieu proïer, Que pais lor vosist otroiier. Et très donques, j'el vous di bien, Ont-il esté bon chrestiien. Enci cis om de Ninivée Fu venus en ceste contrée Com pour faire pélerinage, A loi de preudome et de sage A St. Tumas de Kantorbire, Dont il ot grans bien oïs dire, Et puis à monsignour St. Jake, VII semainnes devant le Pasque, Et si vot aler as III rois. Auques petis fu ses conrois, Que l'arcevesques ot od lui; Et dist qu'il ot véu celui Ki fu à Dieu crucifier. Çou li oï-on tiesmougner. "Et cil om, quant li faus Judeu, Menérent cruceflier Deu. Lor dist: Atendés - moi, g'i vois, S'iert mis li faus profète en crois." Et li vrais Dieux se regarda, Si li a dit qu'e n'i tarda.

"Icist ne t'atenderont pas,
Mais saces, tu m'atenderas."
Et encor atent cil ensi,
Et encor atent cil ensi,
K'il ne moru puis ne transi.
Al cief de C ans le voit-on
Rajovenir en cel roïon,
Et là, dient, teus gens i a,
Qu'ànanias le baptisa,
Ki fu li uns des vrais profètes.
S'atendera cil ses désertes,
Et ne morra pas voirement
Jusques au jour del jugement.

- 34b) S. Gubit, Gefellich. 1845. nr. 18. p. 105 sq.
- 35) S. Henr. Bangert, Comm. de ortu, vita et excessu Coleri, JCti Lubec. "Die 14. Januarii Anno M. DCIII adnotatum reliquit Lubecae fuisse Judaeum illum immortalem, qui se Christi crucifixioni interfuisse affirmavit."
- 36) Dief berichtet unt. biefem Jahre Rudolph. Botoreus, Comm. histor. L. II. p. 305. auf folgende Beise: "Vereor ne quis nugarum anilium probro me afficiat, si, quae tota Europa narratur de Judaco, coaevo Servatoris Christi, fabulam huic paginae inferam, nihil tamen vulgatius et nostratium vernacula historia hoc profiteri non erubuit. Sic qui prius annales nostros scripserunt, adstipulatores habeo, eum non uno seculo in Hispania, Italia, Germania visum fuisse atque agnitum hoc anno eum ipsum esse, qui visus Hamburgi anno M. D. LXVI. Plura de eo vulgus comminiscitur, ut audax est ad rumores, quos ego, ne quid indictum sit, refero." Dem wiberfpricht aber J. C. Bulenger. in b. Historia sui temporis p. 357 also: "Famae datum id temporis, Judaeum Christi temporibus aequalem mille jam et amplius annos toto terrarum orbe vagum et erronem sine cibo et potu palari, a Deo ejus poenae damnatum, quod ex faece verperarum primus Christum cruci suffigendum, Barrabam latronem ab unca et crucis terrore vindicandum exclamaverit, mox cum Christus onere crucis anhelans ad officinam ejus, qui cerdo erat, interquiesceret, cum verbi acerbitate eum amandaverit, cui Christus: quia tantillum quietis mihi invides, quiescam et tu irrequietus errabis, ac mox dicto ocyus vecordem et vagum tota urbe errasse, inde errores suos ad hunc usque diem toto orbe continuare. Eum ipsum esse, qui visus

fuerit Amburgi M.D. LXIV. Credat Judaeus Apella; hominem id temporis, cum Parisiis agerem, non vidi nec de eo satis certis autoribus audivi. Dulaure in s. Hist. de Paris weiß, wie es scheint, von bieser Annahme gar nichts.

- 37) S. Mitternacht, Diss. in Johann. XXI. 19. p. 400 sq.
- 38) S. Mitternacht a. a. D. und Heldvater a. a. D. In ber oben Kap. IV. Rr. 7. angef. A. b. Bollsb. steht bie oben S. 20 abgebr. Stelle etwas verändert: "Diefer Ahasverus ift Anns 1610 zu Lübeck gewesen und 1612 zu Tarnowit in Ober-Schlesien, 1614 zu Reval in Liefland, befigleichen zu Eracau in Bolen und in ber Moscau von vielen Leuten 1614 gesehen worden, die auch mit ihm geredet."
- 39) S. J. B. Bolff, nieberland. Sagen. Lbag. 1843. p. 625. Da es sonberbar icheint, warum ber emige Jube bier Laquebem (3faac ift ale gewöhnlicher Jubenname nicht auffällig) beifit, fo wandte ich mich wegen einer Erflärung bes Bortes an meinen gelehrten Freund und frühern Collegen, ben berühmten Renner ber bebräifden Sprache, Dr. Böttder, und biefer ichreibt mir: "Benn ber Name Laquebem frangöfisch (wallonisch) geschrieben alfo "Latebem" gu lefen ift, fo tann er, aus bem Bebraifden abgeleitet, taum etwas Anberes fein als Dap, la-kedem, b. i. gur Bormelt (geborig), vergl. Jef. 19, 11, wobei nur ein berartiger Gebrauch bes Borworts la in Eigennamen fpaterer Juben fonft beifpiellos ift und bies la baber auch als frangofischer Artifel (vgl. Lacroix, Lamarque, la Coresch, שלכברט b. Wolf bibl. hebr. 4, 812.) auf Rechnung bes halbgelehrten Namenerfinbers tommen tonnte." Dieg ift offenbar bas einzige Richtige. Der Name Ahasverus ift perfifchen Ursprungs (f. Gesenius, Thesaur. T. I. p. 74.), Cartaphilus burfte aus bem Armenischen und Griechischen gusammengefett fein, Buttabaus icheint nach bem Jubifch-Aramaifchen Ramen Oaddaios, ber als Beiname eines Apostels vortommt (Matth. X. 3) gebilbet. Die Aramäische Form ift 370 Thaddai b. h. Pectorosus von 70 thad, poctus. Das But fonute, wenn es überhaupt einen Sian bat, eine affimilirte Forn von ben (Sohn) fein (3. B. Bidkar für Bendekar), mas aber Gregorius bier bebeuten foll (f. S. 97). tann ich nicht fagen.

- 40) S. Große, Geschichte ber Stadt Leipzig. Lpg. 1842. Bb. II. p. 265.
- 41a) S. Grimm, Veillées Allemandes. T. I. p. 535 sq. (Deutsche Sagen nr. 343.) S. Bogl, Im Gebirg und auf ben Gletschern. Solothurn 1844. p. 41.
  - 41b) S. Sormapr, Tafchenbuch 1834. p 216 sq.
  - 41c) S. Beber, Tirol Bb. III. S. 281.
- 42) N. e. hhichr. Brief ber Frau v. Mazarin an Frau v. Bouillon, b. D. Calmet, Dictionn. de la Bible. T. II p. 472 sq.
  - 43) S. Thiele, Danmarts Rolfes. D. II. p. 312 sq.
- 44) S. M. Afzelius, ichmeb. Bolfsfagen. A. b. Schweb. überfett. Lpgg. 1842. Bb. III. p. 244.
- 45) S. Biehoff, Arch. f. b. Unterr. im Deutschen. S. II.

## Busaķ.

Bon gebrudten Ausgaben finde ich noch: "Ein Bolfsbüchlein. Enth. bie Geschichte bes ewigen Juben, b. Abenteuer ber 7 Schwaben, nebft a. erbaulichen Siftorien. Mind. 1827. 8." (bie Geicidte bes ewigen Juben von ibm felbft gefdrieben, enthaltenb einen furgen und mabrhaften Abrif feiner Reifen feit 18 3abrhunderten. A. b. Frangof. Gotha 1821. 8. [bagu: Die Schreibtafel bes ewigen Juben. Ebb. 1845. 8.] ift frembartig), von Bearbeitungen außer ber ichon oben angeführten von Fr. Sorn (im Frauenalmanach 1816 u. Gefellschafter 1828. Decbr.) noch eine von 28. Miller (im Tafchenb. jum gefell. Bergn. 1823.), von Beblit "bie Wanberungen bes Abasverus" (in f. Gebicht. Stuttg. 1843. III. A. 12. p. 371-428.), in Canzonenform, aber unbeenbet, von Alexander Graf von Bürtemberg (Sturmlieber. S. 177), von 3. Rep. Bogliter in feinen Rarthäufernelfen einen Traum bes Ahasverus ichilbert, von Wilhelm Jemanb "ber ewige Jube, bibattifche Tragobie. Gerlohn 1831. 8." (gleichfalls nach horns Novelle; eine zweite, betitelt: ber ewige Jube ober bie Bebeimniffe bes Lebens, von einem Dfener Schauspieler, icheint ungebrudt, f. Lewald's Europa 1845. S. XVI. S. 156.), von Jean Paul haben wir eine Rritit ber Sage (in f. Werten, Berl. 1826 sq. Bb. 35: Briefe u. bevorftebenber Lebenslauf, p. 198 sq.) und endlich (von 28. F. Seller) bie fatirifch gehaltenen: Briefe bes ewigen Juben

über bie merkwürbigen Begebenheiten seiner Zeit. Utopia (Offenbach) 1791—1801. III. 8. Bortommt bie Sage auch in bem Bolksliebe: "bas Leiben bes Herrn" (Bunberhorn I. p. 142. Erlach II. p. 540 sq.). Nobnagel, Deutsche Sagen. S. 165 sq. vereinigt in einer Ballabe bie Sage vom ewigen Juben und sliegenben Holländer. Eine geistreiche Auffassung der Sage sindet sich in Theremin's Abendstunden (Berlin 1836. 8. p. 161—242): "der ewige Jude eine Legende", wo dieser ein Philosoph nach Arisstipps Grundsähen ist, und bei Hinrichs (Ueber Göthe's Faust. Halle 1825. 8.).

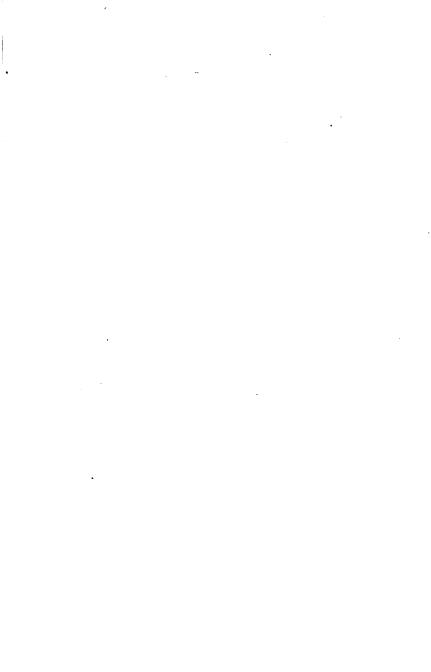

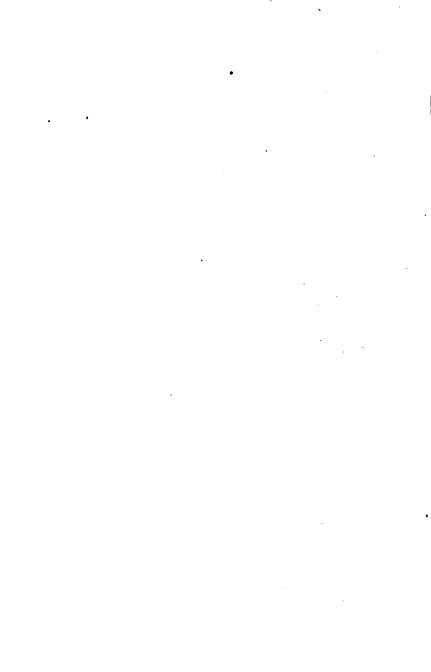

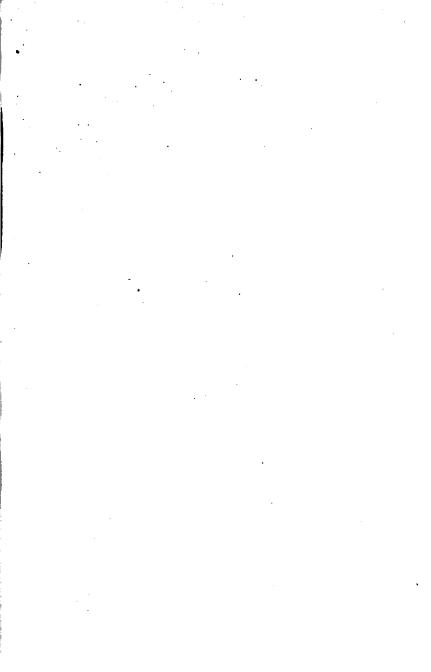

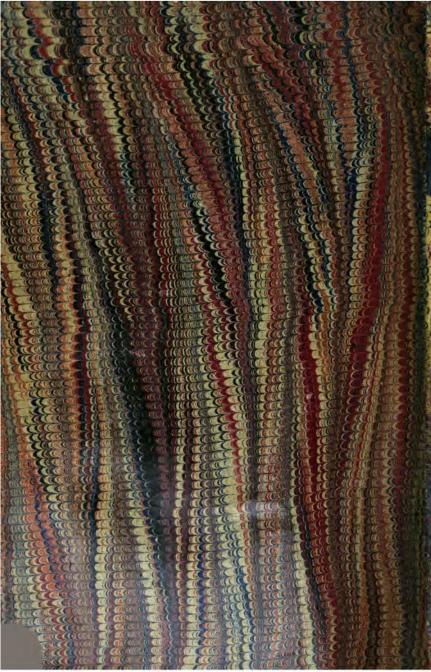

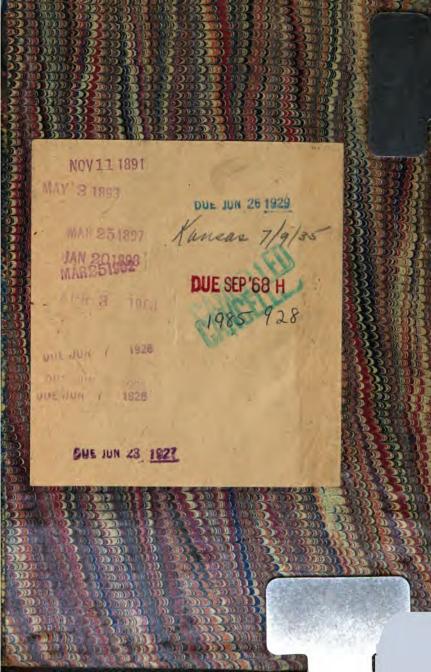

25234.46
Der Tannhauser und Ewige Jude.
Widener Library 003014646

3 2044 089 054 316